

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries













# Elsaß und Tothringen.

#### Rachweis

wie diese Provinzen dem deutschen Reiche verloren gingen.

Bon

Adolf Schmidt.



Leipzig,

Berlag von Beit & Comp.

1859.



# Elsaß und Lothringen.

DD 108 108 78A,

# Madweis

wie diese Provinzen dem deutschen Reiche verloren gingen.

Moolf Schmidt.



Acipzig, Verlag von Beit & Comp. 1859.



## Einleitung.\*

Was wir wollen? Nichts mehr und nichts weniger, als an die Gefahren und die Folgen deutscher Zerrissenheit erinnern.

Denn fern sei es von uns, der deutschen Nation etwa dieselbe grundsätzliche Politik gegen Frankreich zu empfehlen, die Frankreichs Beherrscher seit Jahrhunderten gegen Deutschland geübt.

Deutschland ist friedsertig; es schätzt nichts höher als einen ehrenhaften und dauernden Frieden! Es liegt ihm nicht an einem Haber über Sein und Haben; es verdammt die Kämpfe des Ehrsgeizes und der Selbstsucht, deren Wirkungen sich ebenso leicht wie ihre Anlässe da und dort zu Illusionen gestalten können.

Deutschland ist kosmopolitisch; es sumpathisirt mit allen Nationen, und leider vielleicht eben deshalb am wenigsten mit sich selbst. Es haßt daher auch weder Frankreich noch das französische Bolk; es beneidet ihm nicht, was es ist und hat; es gönnt ihm alles Gute, was es nur immer seinen besten Freunden wünschen mag: Treiheit, Wohlstand, Macht.

Alles freilich hat seine Schranke. Ginge der Napoleonismus in Wirklichkeit darauf aus, Deutschland in den Rheinlanden

1\*

<sup>\*</sup> In Folge ber nenesten Wendung in Italien hat die Einseitung nache träglich einige Aenderungen ersahren milssen, da Manches auf die Lage des Momentes nicht mehr anwendbar war. Die Fragen der Zufunst aber treten nur besto näher, und die Mahnungen der Vergangenheit, um die es sich hier handelt, nur desto dringender an uns beran.

zu berauben; trachtete er aus Ehrgeiz ober Selbstsucht ernstlich barnach, an die Stelle ber vertragemäßigen Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich sogenannte .. natürliche" d. h. will= fürliche zu setzen: dann allerdings würde man sich nicht wundern dürfen, wenn die deutschen Völker auch ihrerseits ernstlich die Frage der "natürlichen Grenzen" zu studieren beginnen, oder wenn sie auf Grund ihrer historischen Studien mit bitterer Bor= liebe dessen eingedenk bleiben: daß viele Jahrhunderte hindurch nicht sowohl Flüffe sondern Gebirge die natürliche Scheidelinie bildeten, und die Champagne das französische Grenzland war gegen das deutsche Reich; daß die lothringische Jungfrau von Orleans nach ihrem eigenen Ausbruck erst "nach Frankreich gehen" mußte, um Frankreich zu retten; daß nur durch die schnödesten Intriguen und Gewaltthaten die westlichen Provinzen Deutsch= lands, wie Lothringen und Elfaß, im Berlauf ber neueren Zeit vom deutschen Reichs = und Sprachförper abgebröckelt und geraubt wurden; und daß endlich noch heut die 641 Kilom. lange Eisen= bahn von Basel über Straßburg, Nanzig (Nanch) und Tull (Toul) nach Paris zur größern Hälfte auf uraltem beutschen Boden, durch deutsches Sprachgebiet und, trotz aller französischen Verstümmelungen, fort und fort über deutschnamige Städte und Ortschaften läuft. Haben die vermessenen und herausfordern= den Verfertiger der fictiven Karte auf das Jahr 1860 wohl je eine Karte des wirklichen Frankreichs auf das Jahr 1551 oder 1647 gesehen? oder eine Karte von 1680, von 1734, oder endlich auch nur von 1765? Wir bezweifeln es; fie würden, bei gründlicherem Studium der Frage, bescheidener oder schweigsam geblieben fein.

Wir wiederholen: es gelüstet Deutschland nicht, französische Vergrößerungspolitik zu treiben und — sei es aus Ehrgeiz oder Habsucht — die Verträge zu vernichten, die unsere schmerzlichsten Verluste völkerrechtlich besiegelten. Aber Angesichts der napoleonis

schen Friedensstörungen, die ganz Europa bedrohen, ziemt es sich doppelt für Deutschland — gleichwie im Jahre 1840 — sich der Beeinträchtigungen seiner Größe und seiner Integrität zu erinnern.

Die Geschichte jener Verluste, an benen alle Parteien in Deutschland, die Protestanten und die Katholisen, die Reichsfürsten und die Kaiser gleiche Schuld trugen, so daß keine berechtigt ist, sie der andern vorzugsweise zur Last zu legen, hat sich in vier Hauptakten vollzogen. Zuerst, im Jahre 1552, gingen uns die drei Bisthümer Metz, Tull und Verdun durch Betrug verloren; zweitens, im Jahre 1648, die Landgrasschaften des Essasses durch diplomatischen Schacher; drittens, die freien Reichsstädte am Rhein und besonders Straßburg, 1681, durch Raub mitten im Frieden; und viertens, im Jahre 1735, das Herzogthum Lothringen durch einen Tausch (gegen Toscana), bei dem nur Desterreich zugleich verlor und gewann, Frankreich aber nur gewann ohne etwas zu verlieren, und Deutschland umgekehrt nur verlor ohne etwas zu gewinnen.

Indem wir die Reihe jener Ereignisse dem Leser im Zusammenhange vorsühren wollen, kommt es uns nicht auf neue Forschsungen, sondern — im Anschluß an die schon vorhandenen — lediglich auf eine kurze und übersichtliche Zusammenstellung meist nur vereinzelt geschilderter Thatsachen an. Ihre Totalität ist gleichsam ein warnendes Denkmal französischer Politik, dessen Inschrift Deutschland gründlich belehrt: wie es durch Mangel an Einheit jederzeit zu kurz kam.

Wir wenden uns dem ersten jener Hauptakte zu, der das Fundament und die Quelle aller späteren Sinbußen, oder gleichsam die Exposition zu den übrigen Akten des Drama's war.

### Der Verluft der Bisthumer Met, Tull und Verdun (1552).

Man irrt sehr wenn man wähnt, die Reformation an sich habe das Unheil der Spaltungen seit dem 16. Jahrhundert über die deutsche Nation gebracht; vielmehr oder in nächster Linie war es die Reaction des Ultramontanismus, die damals und später das beinahe schon völlig auf dem Boden der protestantischen Geisstessfreiheit geeinigte oder dieser Einigung mächtig zustrebende Deutschland aus seinen natürlichen Entwicklungsbahnen herausstängte und zur Ehre Gottes immer wieder in Fegen riß.

Diese Reaction war es denn auch, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts den deutschen Protestantismus in die Arme des Reichsseindes, des "allerchristlichsten" Königs von Frankreich trieb; wodurch dieser den ersten erwünschten Vorwand gewann, um — unter der Firma der "Errettung" und "Besreiung" Deutschslands von der "Thrannei" des Kaisers — dem deutschen Reiche die herrlichen Visthümer Met, Tull (Toul) und Versdun zu rauben.

Diese drei Bisthümer, obwohl im Herzogthum Lothringen gelegen, nahmen doch eine bevorzugte Sonderstellung ein. Ihre Bischöse waren unmittelbare "Reichssürsten," erhielten vom Kaiser die Investitur und gehörten zur Metropolitankirche von Trier. Die drei Städte waren "freie deutsche Reichsstädte," die allein die

Oberhoheit des Kaisers, und in Rechtssachen die Competenz der kaiserlichen Kammer zu Speier anerkannten. Tull hieß im Lande die "Heilige," Berdun die "Edle," und Metz die "Reiche." Hier residirten die deutschen Kaiser gern und häusig; hier tagte auch namentlich der deutsche Reichstag vom Jahre 1356, auf dem das berühmte Reichsgrundgesetz Deutschlands, die goldene Bulle, zu Stande kam. Die Bürgerschaft bewährte jederzeit echt "deutsche Gesinnung" und große "Anhänglichseit an Gebräuche und Sprache des Baterlandes." Aber sie unterlag, wie die der beutschen Schwesterstädte, der Hinterlist und Bergewaltigung Frankreichs auf der einen, der Schwäche und Nachgiebigkeit Deutschslands auf der andern Seite.

Und wie kam es nun zu bem Raube biefer Territorien?

Raiser Karl V., anfangs lau und lavirend zwischen ben päpstlichen und den protestantischen Forderungen, hatte sich endslich an die Spitze der Reaction gestellt und im Schmalkaldischen Rriege dem beutschen Protestantismus einen gefährlichen Schlag versetz; die beiden fürstlichen Häupter desselben hatte er, den einen durch Gewalt, den andern durch List, in Gesangenschaft gebracht. Allein in dem neugeschaffenen Rurfürsten von Sachsen, dem ehes maligen Herzog Mority, fand er unerwartet einen ebenbürtigen Gegner, der entschlossen war, Genugthung zu fordern und minsbestens die Parität der beiden Religionsbesenntnisse zu erkämpsen.

Es war aber in der That nach unseren heutigen Begriffen von nationaler Moral die Art und Beise ein Berrath zu nennen, wie Moritz, um die Chancen des Sieges zu verstärken, die dargebotene Hölife der französischen Politik in Anspruch nahm, — einer Politik, die nie sich ein Gewissen darans machte, im Auslande das zu unterstützen, was sie im Inlande niederzutreten für gut fand. In Frankreich wurde die protestantische Freiheit zu Tode gehetzt; aber Deutschland gegenüber nahm man aus selbstsüchtiger Berechnung die Miene an, als ob man für diese Freiheit schwärmeris

sche Sympathien hege und zu den uneigennützigsten Opfern für sie -bereit sei.

So fam benn am 5. October 1551 zwischen Beinrich II. von Frankreich und Moritz von Sachsen im Namen ber protestantischen Häupter jene unglückselige Defensiv- und Offensiv-Allianz zu Stande, die der deutschen Nation nichts einbrachte als Schmach. und ben freilich ungeahnten bauernben Berluft beutscher Reichslande. Denn natürlich ging die frangösische Diplomatie, in deren Röpfen die Idee der "natürlichen Grenzen" schon seit einem Jahrhundert zu keimen begonnen hatte, von vornherein darauf aus, die deutsche zu düpiren. Man mußte doch billigerweise gewisse "Unterpfänder" in Unspruch nehmen bürfen, oder sichernde "Waffenplätze," ober "Stützpunkte" für die strategischen Operationen, ober wie man es sonft nennen mochte! Es klang gar nicht so gefährlich, wenn sich der französische Alliirte ausbedung - natür= lich temporär, nur "als Bicarius des heiligen Reichs" -Städte wie Met, Tull und Berdun befeten zu burfen! Burben doch ausdrücklich dieselben als "von Altersher zum deutschen Reich gehörig" im Tractate anerkannt, und ausbrücklich "bem Reiche alle Rechte darauf vorbehalten!"

Nachdem man diese zweideutigen Stipulationen erschlichen, zögerte Frankreichs Beherrscher nicht, sich als der "Messias der bedrängten deutschen Freiheit" zu geberden und der Welt zu versfünden: Deutschlands Schmerzensschrei habe ihn erreicht und gerührt; er eile, es von der "Knechtschaft" zu erretten, ihm die lautere "Liberte" zu bringen, es einiger und deutscher zu machen.

Bon Fontaineblean aus erging ein Manifest an die deutsche Nation in deutscher Sprache. Schon das Titelblatt quoll von Berheißungen über; die Bignette stellte das Symbol der Besreizung, einen Hut zwischen zwei Dolchen dar; ein darunter flatterndes Band trug die Inschrift "Libertas;" und weiter unten bezeichnete sich der König von Frankreich in sateinischen Worten ohne

Weiteres als "Rächer der germanischen Freiheit" (vindex libertatis germanicae).

In dem Manifest sagte der Rönig: "Allerlei schwere Rla= gen (d. i. der Schmerzensschrei) vieler Fürsten und anderer treff= licher Leute deutscher Nation seien vor ihn gekommen:" Dieselben würden "mit unerträglicher Thrannei und Anechtschaft vom Raiser unterdrückt, in ewige Dienstbarkeit und Verderben geführt:" baraus könne "nichts Gewisseres folgen, als daß dem Raiser und dem Saufe Defterreich, mit ewigem Berluft ber beutschen Nationalfreiheit, eine Alleinherrichaft aufgerichtet würde." Darüber sei er nun um so mehr "böchst" betrübt, als "er mit den Deutschen gemeinsamen Ursprung habe, indem seine Vorfahren auch Deutsche gewesen." Zwar sei "bisher keine solche Einmüthigkeit ber Fürsten vorhanden gewesen, aus welcher eine Bereinigung ber beutschen Nation hätte gehofft werden fonnen;" jetzt aber sei die Zeit gekommen "zur Errettung ber beutschen Freiheit." Er, ber König, habe "ben beutschen Fürften und Ständen seine Sülfe nicht verfagen wollen, sonbern mit ihnen aus göttlichem Eingeben einen Bund aufge= richtet und ben festen Entschluß gefaßt, alle feine Macht mit ihnen in Gemeinschaft einzusetzen." Wohl hoffe er "wegen solcher großen Wohlthat ewige Dankbarkeit, Berpflichtung und Gedächtniß zu erlangen;" aber er "bezeuge vor Gott dem Allmäch= tigen, daß er aus diesem mühseligen und schweren Vorhaben, trot ber großen Untoften, Gefahren und Sorgen, feinen andern Ruten oder Gewinn suche und verhoffe, als daß er die Freiheit der deutschen Nation zu fördern, die Fürsten aus der erbärmlichen Dienstbarkeit zu befreien, und hierdurch einen un= fterblichen Namen - wie vorbem in Griechenland bem Tlaminius zu Theil geworden — zu erlangen gebenke." Emphatisch betheuerte der Beherrscher Frankreichs: "Riemand solle irgend eine Gewalt befürchten, ba er ja diesen Arieg blos deshalb unter=

nommen, um einem Jeben seine verlorenen Gerechtigkeiten, Ehren, Güter und Freiheiten wieder zu verschaffen."

Dieses hinterliftige und unverschämte Manifest ermangelte nicht, in Deutschland vielfach einen peinlichen Eindruck bervorzu-Raiser Rarl, der "bose Feind der deutschen Freiheit," ließ fich auf eine "Widerlegung" ein. Melanchthon schrieb beklommen an den Kurfürsten Moritz von Sachsen: "Die Erfahrung zeige. daß Frankreich oftmals die deutschen Fürsten wider ihren ordent= lichen Potentaten erregt, und fie bernach verlaffen babe: er gebenke in feinem furgen Leben vieler Exempel, als: Pfalz. Würtemberg, Lübeck." Selbst die fächsischen Stände warnten: "Auf Bündnisse mit fremden Potentaten sei wenig Troft zu feten, nachdem man erfahren, was für Glaube ben Ständen beutscher Nation gehalten worden;" würde am Ende auch der Raiser besiegt und "vertrieben:" so "müßte man doch von den obsiegenden Potentaten gewärtig fein, daß fie vielmehr allen Fleiß darauf verwenden und alle ihre Macht dahin strecken würden, eine Alleinherrschaft aufzurichten und die deutsche Freiheit zu unterdrücken und das Wort Gottes zu vertilgen, nachdem man wisse, daß die christliche Religion durch den König von Frankreich mehr als durch den Raiser verfolgt werde."

Allein es war zu spät! Der Krieg begann, b. h. ber fransössische "Rächer der deutschen Freiheit" fiel im März 1552 in das deutsche Herzogthum Lothringen ein und ließ sein "uneigennütziges Werk der Befreiung" alsbald in einer Kette schamloser "Gewaltsthaten und Treulosigkeiten" zu Tage treten. Nur die "einstweilige" Occupation der drei Bisthümer war ihm zugestanden worden; allein Lothringen lag doch gar zu "bequem am Wege!" und war überdies so "unwermögend zum Widerstand!" und die Herzogin Regentin war ja eine "Verwandte des Feindes!" Also — gedacht, gethan! Die Herzogin wurde ohne Weiteres für "abgeseht" erstlärt, ihr minorenner Sohn nach Paris entführt, das Land unter

französische Abministration gestellt, die deutschen Beamten durch französische ersetzt, und die Hauptstadt Nanzig mit einer starken französischen Garnison belegt. Die "Protestation" der Herzogin blieb natürlich unbeachtet; die erste "große Wohlthat" war vollsbracht, Lothringen "befreit."

Inzwischen hatten auch schon zwei der Bisthümer, Verdun und Tull, der Uebermacht sich unterwerfen und französische Besatungen aufnehmen muffen. Die Stadt Met bagegen, vertrauend auf ihre Befestigungen, machte Miene, ber 35,000 Mann starken französischen Urmee entschlossenen Widerstand zu leisten. Aber durch einen Complex von Intriguen, Bestechungen und Betrügereien wußte die französische Politik, die vor den möglichen Folgen und Berluften zurückscheute, diese Entschlossenheit allmählig zu unterminiren. Gin hober Würdenträger der Kirche, ein Carbinal, der Bischof Robert von Met selbst, der ohne Zweifel unter Frankreichs Fittigen die ultramontanen Interessen und seine eigenen beffer geborgen glaubte als unter benen des deutschen Reiches, gab der beutschen Nation bas ekle Schauspiel, daß er sein beutsches Bis= thum für schnöden Lohn dem Erbfeind seines Baterlandes verrieth und verkaufte - ein Beispiel, das nachmals ber Bischof von Strafburg, um das protestantische Münfter und die protestantische Bevölkerung Strafburgs wieder fatholisch zu machen, nachzuahmen fein Bedenken trug.

Bischof Nobert, ein "unterwürfiger Anecht Frankreichs," gewann zwei angesehene Patricier in Metz, Robert und Caspar von Hen, für seine Pläne; und nun wurde eine verderbliche Spaltung in der Stadt herausbeschworen, indem eine "kleine aber einslußereiche Partei" sich für Frankreich erklärte und alles daran setzte, um durch halbe Maßregeln und durch diplomatische Unterhandelungen den Biderstandsmuth der Bürgerschaft, der großen Mehreheit, zu schwächen und zu brechen. Die französischen Agenten gaben vor: Frankreich begehre nichts weiter als freien "Durchzug

burch die Stadt." Die Stadt erklärte sich zunächst nur bereit: diesen Durchzug "ber Person des Königs mit einigen aus feinem Gefolge" zu gestatten. Allein der frangösische Oberbefehlshaber, der Connetable von Montmorency, beftand barauf: "die Armee durch die Stadt zu führen," nicht um fie baselbst "einzuquartieren," sondern nur in der Absicht "sie auf einer Wiese jenseits ber Stadt ein Lager beziehen zu laffen." Die Majorität ber Bürgerschaft widersetzte sich beharrlich dieser Zumuthung und forberte fräftigere Bertheidigungsanftalten. Allein in geheimen Unterhandlungen gestand die kleine verrätherische Partei dem Connetable ben Eintritt in die Stadt für seine Person zu, nachdem er gelobt: "nur von einem Fähnlein der Garde und den Cavalieren seines Stabes fich begleiten zu lassen." Auf diese Bedingung wurde endlich, wiewohl mit Widerstreben, von Seiten der Stadt eingegangen, die keine Ahnung hatte, daß dergestalt ihre Jahrhunderte alte Freiheit ohne Schwertstreich der Fremdherrschaft anheim= fallen werde.

Denn siehe da! ber eben geschlossene Vertrag wurde sofort willfürlich abgeändert, d. h. gebrochen; das eine Fähnlein schwoll betrüglicher Weise unterwegs zu fünfen an; und mit den 1500 Corcelets d'élite, die nun ganz gewiß das Maximum sein sollten, brachen unwersehens immer größere Bruchtheile und schließlich die Gesam mitheit des Heeres durch die sorglos geöffneten Thore wie in eine eroberte Stadt herein. Natürlich bewies der Connetable den ihn begleitenden städtischen Abgeordneten einen "erschrecklichen Unwillen über solchen Zudrang;" er that, als ob er sich demselben ernstlich widersehen wolle; am Ende aber meinte er: "Meine Herren, Sie können diese Leute recht wohl mit uns eintreten lassen; ich werde dafür sorgen, daß sie sich augen blicklich wieder entfernen." Natürlich sorgte er für das Gegentheil; sobald man nur erst drin war, dachte man nicht mehr an den "Durchzug." Das Heer wurde in der Stadt "einquartiert;" der Connetable

fetzte sich zu ihrem unumschränkten Gebieter ein, und war vor allem bedacht, vielmehr den mißliebigen Theil des Magistrats zu "entsernen," indem er sich todtkrank stellte, die seindseligen Masgistratsmitglieder als Testamentszeugen an sein Bett lockte, dann aufsprang und eigenhändig die Schöppenältesten durchbohrte, während seine Garden ebenso eifrig die Uebrigen vom Erdboden entsernten.

Was nun noch am Leben blieb, sammt den dictatorisch ersnannten Ersatzmännern, war oder stellte sich willig und ergeben. Als der König am 18. April in Metz einzog, verkündete ein Triumphsbogen, der an die Stelle der beiden Kaisersäulen mit dem Neichsadler aufgerichtet worden, ihn als den "Protector" des heil. römischen Neichs; und auf die Bitte des Magistrates, die "Freiheiten und Privilegien der Stadt zu erhalten," erging die schnöde und zweidentige Antwort: "Ich werde euch wie die Meisnigen behandeln." Damit war denn eine neue "große Wohlthat" vollbracht, die Stadt Metz nach der französischen Beglückungstheorie "befreit."

Sinmal im erfolgreichen Naubzuge begriffen, gedachte Heinrich II. auch sogleich das Elsaß und das ganze linke Aheinsufer mit der französischen Herrschaft zu beglücken. Durch Lothringen drang er im Mai dis Elsaßzabern vor, in der Absicht Straßburg ebenso wie Metz zu bethören und zu überrumpeln. Seine Gesandten und Agenten schilderten den Straßburgern mit beredter Zunge "die große Zuneigung, die der König gegen die deutsche Nation trüge," und wie er nur komme "um die unterdrückte deutsche Freiheit zu retten." Der Connetable erklärte ihnen: "ihre Mitbürger müßten verblendet sein, wenn sie nicht zwischen den Wohlsthaten des Königs und dem Unsug des Kaisers unterscheiden könnten." Der König selbst betheuerte ihnen wiederholt: nur "die Rettung der deutschen Freiheit" sei sein Ziel. Allein das Schicksal Lothringens und der Visthümer hatte die Straßburger klüger ges

macht; sie rüsteten sich zu ernstem Widerstande; und die Franzosen sahen sich endlich genöthigt unverrichteter Dinge wieder abzuziehen, nachdem sie ihre Rosse im Rhein getränkt.

Gleicherweise schlug auch der Versuch fehl, durch Separat= verträge einen beutschen Rheinbund unter frangofischem Protectorat zu begründen. Die bazu aufgeforderten beutschen Kürsten — Ehre ihrem Andenken! — versammelten sich zu Worms, auf Betrieb bes Kurfürsten von Maing, um die schnöden Zumuthungen und die "gefährliche Einmischung Frankreichs" zurückzuweisen. Die Kurfürsten von Trier und Pfalz, die Herzoge von Jülich und Würtemberg erschienen persönlich; der Kurfürst von Röln und der Bischof von Würzburg sandten Bevollmächtigte. Auf die Anrede des Kurfürsten von Mainz, worin er hervorhob: Frankreich habe "offenbar keine andere Absicht, als jetzt im Trüben zu fischen." und auf Grund einmüthigen Beschlusses, ließen die Fürsten burch eine Gesandtschaft dem französischen Herrscher erklären: daß fie "gegen jeden widerrechtlichen Angriff" protestiren müßten; daß er "das Gebiet von Strafburg nicht länger beläftigen," überhaupt "aufhören solle. Deutschland zu verwüsten;" und daß er sie "mit bem vorgeschlagenen Bündniß verschonen möge, weil ihre Ehre und guter Name darauf beruhe, und weil sie auch nach der Treue, die sie dem Reiche schuldig wären, dasselbe nicht eingehen könnten."

Auch Kurfürst Morit von Sachsen wandte sich von dem gesfährlichen Bundesgenossen ab, der statt auf Hülfeleistung, nur auf Raub ausging. Er schloß am 2. August 1552 mit dem Kaiser den Passauer Vertrag, der dem Bürgers und Religionskriege in Deutschland ein Ende machte.

Allein das Unheil war einmal geschehen. Mitten in seinen "besten Eroberungsplänen" durch die Friedensnachrichten unangenehm überrascht, machte zwar der "Retter der deutschen Freiheit" aus der "Nothwendigkeit eine Tugend," und erklärte den Wormser Gesandten mit unübertrefslicher Heuchelei: "sein Endzweck sei er»

reicht: burch feine unermüdliche Anstrengung und tapfere Sülfe sei das bereits unterdrückte beutsche Reich wieder aufgerichtet worden. Jett gehe er mit seiner Armee in sein Reich zurück; die Fürsten hätten also zuvörderst selbst darauf zu sehen, daß die durch ihn wiedererlangte Freiheit nicht noch einmal schändlich verloren gehe. Indessen würde er weder Mühe, noch Kosten, noch Gefahr icheuen, wenn man etwa fünftig in Deutschland feine Sulfe wieder nöthig haben follte." Welche unerhörte Uneigennützigkeit! Wie wenig man jedoch ihr traute und trauen durfte, das offenbarte schon die diplomatische Episode mit der Schweiz. Die Cidgenoffen, erschreckt durch ben frangofischen Schutz ber beutschen Freiheit, erklärten in Zweibrücken bem Rönig "für ihre eigene felbst sorgen zu wollen," und erhielten die Antwort: er werbe "gute Nachbarschaft" halten, da er "jett Lothringen im Besit habe und ihr Nachbar sei." Dahin kam es nun freilich für diesmal noch nicht. Wie das Elfaß, so mußte am Ende auch bas eigentliche Herzogthum Lothringen aus strategischen Rücksichten geräumt werden. Aber auf dem Rückzuge wurde doch noch - eine weitere "Wohlthat!" - bas Herzogthum Luxemburg en passant "mit Feuer und Schwert verwüstet." Und an eine Wiederherausgabe ber brei Bisthümer Met, Tull und Berbun war nicht zu benken; fie wurden mit völliger Mifachtung bes Octobervertrages ohne Weiteres bem frangofischen Staatsförper einverleibt.

So ging — es war das erste und kleinste, aber folgenschwerste Opfer dieser Art — dem deutschen Reiche eine Strecke deutschen Landes von 50 Quadratmeilen und eine zur größern Hälfte deutsche Bevölkerung von 300,000 Seelen durch offenbaren Raub und Betrug verloren. Freilich "was im Anfang des Erwerbes unrecht war, kann durch keine Dauer der Jahre ge = recht werden." Aber, trotz des einmaligen Biedereroberungsverssuches Karls V., und trotz aller rhetorischen Proteste Deutschlands,

blieb boch bei der Schwäche des Kaiserreiches die Raubthat ein Jahrhundert hindurch als bloßes Factum unerschüttert bestehen, und erhielt endlich durch die Nachgiebigkeit desselben 1648 im Westphälischen Frieden zum Aergerniß aller deutschen Patrioten die seierliche Sanction der Verträge.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir die Zwischenspiele jenes Jahrhunderts, die Geschichte der Unterhandlungen und Drohungen, der Proteste und Reclamationen — wie interessant und belehrend sie auch sei - dem Leser vor Augen führen. Die französische Diplomatie hörte nicht auf, die deutschen Fürsten zu versichern: "ber Beherrscher Frankreichs sei ihr treuester Freund, ihm follten fie unbedingt vertrauen;" nur auf die "Freiheit des deutschen Reiches" sei er bedacht; er suche dabei "feinen eigenen Nuten," bente nicht baran "Eroberungen in Deutschland zu machen." Er selbst that als sei er "ber einzige Gerechte und Tugendhafte in dieser verderbten Zeit." als halte er fich für "einen Heiland" ber beutschen Nation, als wäre ihm "feine eigene Krone weniger werth, wie die Rettung seiner Bundesge= noffen aus der kaiferlichen Anechtschaft." Zuweilen nahm er auch in officiellen Schriftstücken gegen die deutsche Nation einen wunder= bar hochmüthigen und schulmeisterlichen Ton an; die "Anhänger bes Kaifers" nannte er barin gradezu "verzweifelte Bösewichter," die "in ihrer Bosheit täglich Krieg fpinnen," während er felbst "nichts heftiger begehre und wünsche, als erstlich Frieden und Eintracht zu erhalten, ferner der Welschen und der Deut= fchen Freiheit zu retten."

Doch bergleichen "Praktiken" vermochten die Thatsachen der Treulosigkeit und frecher Raubgier nicht zu verwischen. Konnte man doch über die Ziele der französischen Politik nicht im Zweisel sein! Durste man sich doch erinnern, wie schon 1444 der Dauphin in einem Maniseste ohne Schen behauptet hatte: "die ganze Landsschaft bis zum Rhein gehöre zu Frankreich." Mit Grund

mahnte baher Kaiser Karl im Jahre 1552 die deutschen Fürsten: sie sollten nicht "das Reich den Franzosen mit Willen unt er die Füße werfen." Mit Nachdruck erklärte er ihnen: Der "Plan" des französischen Kabinettes sei kein anderer als "Deutschland in Knechtschaft und Elend zu bringen; das sei die Glückseligkeit, welche die Deutschen von jener Seite zu gewärtigen hätten."

Allerdings aber handelten weder Kaifer noch Reich solchen Grundfätzen gemäß. Jener vielmehr "fuchte den Berluft an beut= schem Reichsboden in der Ausdehnung der eigenen Erblande zu verschmerzen:" dieses war "viel zu träg und durch häuslichen Haber zerriffen, um mit Energie die angethane Schmach zu löschen." Wohl bestanden die deutschen Fürsten in Worten fort und fort auf ber Rückgabe ber geraubten brei Bisthümer und Städte, wohl versprachen die deutschen Kaiser fort und fort dafür Sorge tragen zu wollen; aber nie kam man von Worten und Versprechungen zu Thaten und Erfolgen. Das Höchste, wozu man sich verstieg, war — im Jahre 1559 — die brohende Erklärung an Frankreich: "Man möge nicht glauben, ber Raifer und die Stände würden es bei Drohungen bewenden laffen; im Gegentheil, falls Frantreich auf feinem Raub zu beharren Miene mache, würden fie an stärkere und entscheidende Mittel denken, - welches dann nicht allein den Franzosen, sondern auch anderen austokenden Fürsten hinlängliche Schen verursachen würde, um fortan bas Reich mit thätlichen Angriffen unbeleidigt zu laffen." Allein Frankreich "that was es wollte," und ließ Kaiser und Reich "nach Gefallen schreien."

Deutschland .tröstete sich nach wie vor mit seinem "guten Recht." Kaiser Maximilian schmeichelte noch 1568 sich und Ansberen mit dem zufriedenen Selbstbewußtsein: "die drei Bisthümer gehörten allerdings zum Reiche, ob sie gleich Frankreich ipso facto inne habe." Seltsam! auf die Weise hätte man sich alle Glieder des Reiches rauben lassen dürfen, und sich voll-

fommen damit trösten können, daß sie dennoch zum Neiche geshörig seien. Freisich sanden die Bischöfe der drei Stifter noch 1566 jeder seinen Gesandten zum Reichstage; freisich galten und betrachteten sie sich selbst dis zum westphälischen Frieden herab als Stände und Fürsten des deutschen Reiches; freisich erkannten sie noch formell die Souderänetät der Kaiser an, empfingen von ihnen die Investitur u. s. w. Allein was war mit allen diesen Fictionen geholsen? Es mußte sogar als bedenklich erscheinen, Fürsten — die thatsächlich blinde Basallen der Beherrscher Frankreichs waren — sich recht lich als deutsche Reichsstände geriren zu lassen. Und am Ende kam doch eben alles auf das Thatsächliche, auf das Haben, auf den Besitz an.

Der Besitz der drei Stifter und Städte war aber in den Händen der Franzosen für Deutschland überaus gefährlich. Hatten sie doch disher, nach dem Ausdruck des Herzogs von Würtemberg im 3. 1559, gradezu als eine "Bormauer gegen Frankreich" gesolten! War doch namentlich die Stadt Metz, diese uralte deutsche Festung, Jahrhunderte hindurch der "Schlüssel zu Frankreich" gewesen, wie sie nunmehr der "Schlüssel zu Deutschland" ward. Mit Recht warnte daher der Pfalzgraf Wolfgang, Herzog von Zweibrücken, den Kaiser Maximilian im I. 1568: "Es würden die Franzosen gar nicht feiern, je länger je mehr festen Kuß in Deutschland zu sassen und mittelst der drei Stifter und Städte, die stets mit Kriegsvolk besetzt und gewaltig besessitzt wären, die diesseits des Rheines gelegenen Länder unter ihre Gewalt zu bringen, wosern ihnen nicht in Zeiten begegnet werde."

Daß die französische "Befreiung" der drei "freien Reichsstädte" diesen nur die lauterste Anechtschaft brachte, versteht sich
von selbst. Damit stand es gar nicht im Widerspruch, daß der Herr von Frankreich ihnen versicherte: "er wolle sie ganz wie seine übrigen Unterthanen betrachten" — oder, nach der

Unslegung bes verrätherischen Bischofs Robert von Metz: "wie aute Frangofen behandeln." Alle ihre Freiheiten und Privi= legien wurden mit Füßen getreten oder geradezu abgeschafft, der vollständigste Despotismus etablirt, die strengsten Militärgesetze verfündet und gehandhabt. Und zugleich wurde mit dem wüthendften Gifer in ihnen ber Protestantismus ausgerottet, beffen Bekennern in Deutschland die frangösischen Waffen doch angeblich "Schutz" und "Freiheit" und "Rettung" hatten bringen wollen. In Mets waren Haussuchungen nach protestantischen Büchern und fanatische Antodafe's an der Tagesordnung, und an die Einwohner erging ber autofratische Befehl, sich "in Sachen ber Religion streng an die Dogmen der katholischen Kirche zu halten, da man leider eine hinneigung zu ben Neuerungen in Deutsch= land wahrgenommen habe". Mit unübertrefflicher Birtuofität schaltete namentlich ber Marschall von Bieilleville über Metz. Eine Klagschrift ber vornehmsten Patricier an die kaiserliche Rammer zu Speier wurde von ihm faisirt, ber Berfasser und ber besignirte Ueberbringer erfäuft, die Anderen mußten "Abbitte auf ben Anieen" thun.

Trotz dieses Terrorismus der französischen Herrschaft und trotz der Apathie Deutschlands, das sich durch Nichtsthun alle Mühe gab die Herzen der verlassenen Landsleute sich zu entfremden, währte bei diesen noch lange Zeiten hindurch die Unhänglichsteit an ihr Vaterland fort. Nicht nur bestürmten die verjagten oder emigrirten Magristrate und Bürger den Kaiser und das Reich, wie namentlich auf dem Augsburger Reichstage von 1559, mit Vitten um Hülfe für ihre Heimath; sondern es sehlte auch wenig, so hätten noch im Jahre 1603 die Vewohner von Metz—bei nur einiger Unterstützung von außenher — sich von Frankreich losgerissen und mit Deutschland wieder vereinigt.

Mit dem Geschehenlassen des Ranbes von Metz, Tull und Berdun — das ift von allem das Wichtigste — begann für

Deutschland ber "Abfall von aller politischen Ginheit, Thatfraft und Energie:" nun erst hörte es auf "Organismus" zu sein, um als blos zufälliges "Conglomerat" zu gelten. "Mit Karl V." fagt ein Darsteller dieser Begebenheiten (Scherer, in Raumer's hist. Taschenb. 1842. S. 360) — "gab Deutschland die erste Rolle, die es zeither in der europäischen Politik besaß, aus den Sänden und hat sie bis heute noch nicht zurückbekommen; und mit dem Abrif ber brei Bisthumer fiel bas erfte Zeichen für bie lange Reihe von Raub und Erpressung, die Deutschland bis in die neueste Zeit erduldete. Raum eine Scholle Land hat es bis heute wiedergewonnen, was man ihm da und dort, im Norden wie im Süben, im Often wie im Westen, von seinen Grenzen genommen hat. Auch Lievland, Efthland, Kurland, Flandern, Brabant und Burgund, ungerechnet die Reichslehen in Mailand und Savohen, — sie waren nach Ursprung, Sitte und Sprache beutschen Stammes und waren, seitdem ein deutsches Reich besteht, nirgend anders als unter seinem Scepter." Lievland und Efthland, beren Stände von jeher auf ben beutschen Reichstagen erschienen, geriethen schon bald darnach, 1561, unter die Herrschaft von Polen, Schweden und Dänemark; und ber Aufstand in den Niederlanden, 1562, riß den größten Theil des burgundischen Kreises vom Reiche los. Allein der Verluft deutschen Bodens an Frankreich war "in seinen moralischen Folgen" unbedenklich der traurigste.

Auf den westphälischen Frieden, der diesen Verlust sanctionirte, werden wir im Folgenden näher eingehen. Denn in mehr als Einer Beziehung war er für Deutschland eine Culmination der Schmach, wie für Frankreich eine Culmination des Triumphes.

#### II.

#### Der Verluft der Landgrafschaft im Elfaß (1648).

Wie zu dem Naube von Met, Tull und Verdun, so gaben auch zu dem Verluste des Elsaßes die religiösen Verwickelungen in Deutschland den nächsten Anlaß.

Der dreißigjährige Krieg wurde befanntlich durch die ultramontane, von Desterreich ausgehende und durch das Kaiserhaus gestützte Reaction angebahnt, die, trotz des längst und allseitig anerkannten Religionssriedens, trotz der seierlich ausgesprochenen Gleichstellung der Bekenntnisse, dem Protestantismus immer zahlereichere deutsche Gebiete wieder abzuringen wußte und endlich auch Miene machte, ihm eines seiner ältesten und bedeutendsten Bollwerke — Böhmen — wieder zu entreißen. Die ungestüme Ungeschicklichkeit dieses Bersuches, wodurch die unzweiselhaften im "Majestätsbrief" besiegelten Rechte der Utraquisten auf das Gröbslichste verletzt wurden, weckte die ersten Funken des Krieges, die nun alsbald in lichten Flammen ausschlagen.

Nach und nach nahm der Brand, bei wachsender Zwistigkeit der Parteien und dadurch bedingter reicherer Nahrung, immer breitere Dimensionen an, dehnte sich über daß gesammte Deutsch-land auß, und lockte immer zahlreichere Fremdlinge — vor allem Schweden und Franzosen — als beutelustige Löschmannschaften heran und herein. Wie im Jahre 1552, so trat auch nunmehr

wieder das katholische und dem centralisirenden Absolutismus verfallende Frankreich als "Beschützer" des Protestantismus und als "Netter" der "deutschen Freiheit" auf. So kam es, daß am Ende weit mehr geschürt als gelöscht wurde.

Wir übergehen die mannigfach wechselnden Phasen dieser schenßlichen, nicht enden wollenden Zerrüttung und Verwüstung deutschen Vodens, der namentlich auch das Elsaß, dessen landgrafsichaftliche Nechte dem österreichischen Erzherzog Leopold und seinen Erben zustanden, in vollem Maße anheimsiel.

Ende October 1644, furz bevor die lange erwarteten Friedens= verhandlungen endlich begannen, waren die Franzosen factisch im Befitz bes ganzen linken Rheinufers von Strafburg bis Roblenz, und des Landes zwischen Rhein und Mosel. Die französische Politik war entschlossen, es koste was es wolle, aus dieser That= fache bauernben Gewinn zu ziehen. Alle Schleichwege ber biplomatischen Kunft, alle Mittel der Ueberliftung sollten in Unwenbung gebracht werben, um möglichst viel auf Einmal und mit Einem Federstriche zu erreichen. Als daher Kaiser Ferdinand III. am 4. December die "gegenseitige Burückgabe aller Erobe= rungen" in Vorschlag brachte, zog Mazarin die Verhandlungen wohlweislich in die Länge, um allmählich die gegnerische Diplo= matie mürbe zu machen; er wollte sie dahin bringen, erft felbst Anerbietungen zu machen und bergestalt im Principe nachzugeben. Nur immer andeutend, daß er etwas fordere, aber ohne je auszusprechen was er fordere, hielt er sich die Hand frei und das Maß seiner Forderungen offen. Noch am 11. Juni 1645 sprach er nur im Allgemeinen das Verlangen aus: daß Frankreich, für seine "Anstrengungen, Berluste und Ausgaben" eine "ange= messene Entschädigung" erhalte. Es war vorauszuschen, daß dieser erste Anlauf noch nicht Erfolg haben, aber ihn doch vorbe= reiten werbe: es kam barauf an, Saamen auszustreuen, die Welt an gewisse Ideen nur erst zu gewöhnen, um sie dann am Ende

and dafür zu gewinnen. In der That lautete die Untwort im September noch durchans ablehnend: ber Kaifer fei ber frangfischen Krone "nicht zu irgend einer Entschädigung verbunden:" vielmehr habe er "die gerechteste Ursache, für sich auf einer folden zu bestehen." Nun neues Zögern und kluges Stocken; nur gelegentlich - nicht officiell - ließen die französischen Diplo= maten das Stichwort "Abtretung des Elfaß" fallen. Das wirkte; nicht unmittelbar, aber im Principe. Mit dem December trat die erzielte Wendung ein. Trautmannsdorf, gleich nach seiner Unkunft zu Münster, bei seiner ersten Unterredung mit dem französischen Gefantten, ließ sich zu "Anerbietungen" herbei, wodurch eben die Frage ber "Entschädigung" im Princip als berechtigt zugestanden wurde. Denn obgleich er verlangte, daß Frankreich "alles herausgebe, was es im beutschen Reich inne habe," und obgleich er erklärte: bag ber Kaiser .. nie in die Abtretung bes Elsaß willigen werde." so erbot er sich boch im Namen des Kaisers zur Neberlaffung aller Souveränetätsrechte über die drei Bisthümer, "Met, Tull und Berdun."

Das war es, was man französischer Seits zunächst wollte, ein bloßes Anbeißen. Fortan kam es nur auf das Quantum, auf das Mehr oder Weniger der Anerdietungen und der Forderungen an. Das dargebotene Quantum lockte der französischen Diplomatie nur ein hochmüthiges Lächeln ab. Sie erklärte am 7. Januar 1646: das reiche zur "schuldigen Genugthnung" für Frankreich nicht hin, da "diese Dinge von Alters her zu ihm gehörten;" sie forderte nun mit rückhaltsleser Unverschämbeit, daß ihm "außerdem Obers und Unterelsaß mit Einschluß des Sundgans, Breisach und der Breisgan, die Waldstädte und die Festung Philippsburg mit ihrem Gebiete, abgetreten würden;" bafür wolle es "dann nicht verschmähen, wie andere Reichsstände Sitz und Stimme auf dem Reichstage zu haben." Neberdies verlangte man auch noch, daß die Regelung der Anges

legenheiten des Herzogs von Lothringen, dessen Land fortwährend der Willfür Frankreichs preisgegeben war, völlig aus dem Frieden "ausgeschlossen bleibe," weil diese Sache "nichts mit der gegen» wärtigen Unterhandlung gemein" habe.

Bergebens regte sich jetzt der "patriotische Eiser" der Stände in kühnen Einreden: was denn die Fremden berechtige "Deutschslands Städte und Landschaften gleichwie Beute unter sich zu theilen? was denn die Fürsten gefündigt hätten, daß mit ihren Erbgütern der Ausländer Ehrgeiz und Habsucht gestillt werden müßte? wer denn so blödsinnig sei zu hoffen, daß die Gallier, nachsem sie so Bieles gewonnen, im Elsaß still stehen sollten? Das sei die Seuche der Bölker die unter verschiedene Fürsten verstheilt sind, daß sie von Parteien aus ein ander gezerrt würden, und daß der von einer Partei der Zwistigen Herbeigerusene wider Alle stark werde."

Vergebens erklärte auch der Fürstenrath: "Kaiser und Reich wären den Franzosen schlechterdings keine Genugthung schuldig," und zeigte sich kaum einmal zur Ueberlassung der drei Bisthümer geneigt.

Bergebens malte Desterreich selbst die Gefahren der Zukunft aus: erfülle man die Forderungen Frankreichs, so würde dasselbe "bald aus Straßburg und den 13 freien Reichsstädten" des Umstreises französische "Landstädte zu machen wissen;" was die "Fürsten am Rhein zu befahren hätten, leuchte von selbst ein;" auch "die Niederlande würden bald in den Händen der Franzosen sein;" und wolle man doch jetzt schon den "Herzog von Lothringen nicht einmal mit seinen Klagen hören!"

Bergebens endlich protestirte die öffentliche Meinung gegen die Willfür der fremden Dictatoren. "Zu Münster und Osnas brück — riesen die Patrioten — spotten wehrlose Ausländer, nicht mit Legionen gerüstet, über die Deutschen und triumphiren über das ganze Deutschland. Sie gebieten — und wir sind da; sie

reben — und wir hören sie an, wie Orakel; sie verheißen — und wir schenken ihnen Glauben, wie Göttern; sie dränen — und wir zittern gleich Sklaven. Wenn von Paris oder Stockholm her von irgend einem Jupiter, oder einer launenhaften Juno, etwas von Gunst oder Zorn auch nur in einem Brieflein übersandt wird, so sind wir Deutschen — o der Blindheit! — gleich freuds oder leidvoll . . . . Und wir Deutsche sind noch uneinig und verlassen unsere wahre Gottheit, um jenen Götzen anderer Bölker den Geist aller Freiheit, alles Ruhmes, aller Ehre, und die Seele selbst zu opfern!"

Bergebens! Frankreich "wußte, eingebenk ber Furchtbarkeit bes einigen Deutschlands, die sich annähernden Interessen des Raisers und der Stände wieder zu entfernen," zu trennen. Umsonst bemühte sich Trantmannsdorf, alle Reichsstände für die Partei des Raisers zu gewinnen. Mazarin befahl seinen Agenten: "fest bei den Forderungen zu beharren;" da er erfahren, daß der Raiser den "baldigsten Frieden" in seiner bedrängten Lage für eine "Nothewendigkeit" halte, und daß der Aurfürst von Baiern "der Meinung sei, man müsse den Französischen das Berlangte bewilligen." Nur dazu erhielten die französischen Gesandten die Bollmacht, für die Erzherzoge, als bisherige Besitzer des Elsaßes, zu einer "Geldentschädigung" sich zu verstehen.

Die Umtriebe glückten über alles Erwarten. Trautmannsborf willigte zuerst in die Abtretung des untern, dann auch wenige Tage später (14. April 1646) in die des obern Essaßes nebst dem Sundgan ein; und eine Concession fiel fortan der anbern nach.

Es war in ber That eine große Schwäche der Krone Baiern, daß sie sich verleiten ließ, die Forderungen Frankreichs zu "untersstützen." Es war aber noch eine größere Schwäche Desterreichs, daß es für Geld die kostbarsten Reichsländer preiszugeben sich bereden ließ. So geschah es denn wirklich, daß mittelst des Fries

benstractates nicht nur die Bisthümer Met, Tull und Verdun befinitiv an Frankreich abgetreten wurden, in bessen Gliederung fie gegenwärtig die drei Departements der Mosel, der Maas und ber Meurthe bilden, - sondern zugleich auch die Landgrafschaft im obern und untern Elfag nebft dem Sundgau und ber Stadt Breifach sowie die Landvogtei der zehn im Elfaß gelegenen Reichsstädte: Hagenau, Rolmar, Schlettstadt, Weißenburg, Landau, Raifersberg, Obernheim, Roßheim, Münster und Thüringheim — jedoch ohne daß die "Freiheit und Reichsunmittel= barkeit" dieser Städte dadurch beeinträchtigt werden sollte. Und alle diese Abtretungen österreichischer, bisher im Namen des beutschen Reiches geübter Rechte und Besitztitel erfolgten gegen eine Entschädigung von drei Millionen Livres für die Sohne des Erzberzogs Leopold, statt der sechs Millionen, die zu bewilligen die frangösischen Gefandten ermächtigt waren, und statt der fünf Millionen Reichsthaler, die Trautmannsdorf Anfangs gefordert. Der bisherige Lehnsverband ber abgetretenen Besitzungen mit dem Reiche wurde übrigens schließlich für völlig aufgelöst erklärt; denn der Wunsch, vermittelst der Reichsstandschaft einen directen Einfluß auf die beutschen Angelegenheiten auszunben, trat doch am Ende in dem Pariser Rabinet vor der Erwägung zurück: die Würde der französischen Krone verlange, daß der Besitz ein son= veräner fei.

Deutschland war vollauf zu den bittersten Klagen berechtigt. Nie hat die französische Diplomatie größere Erfolge durch Zähigkeit errungen. Noch zwar verblieben Straßburg und alle bisher reichsunmittelbaren Stände des Elfaßes sowie das Herzogthum Lothringen beim deutschen Reiche. Aber wie lange konnte für sie nach so schmachvollen Preisgebungen die "Gefahr" ausbleiben, die Desterreich selber für den Fall eines solchen Ausganges prophezeit hatte!?

## Ш.

## Die Uebergriffe im Clfaß und die Stiftung des ersten Rheinbundes.

Man hat wohl zuweilen, auch außerhalb ber französischen Diplomatie des 17. Jahrhunderts, die Behauptung gehört: "daß ben Bestimmungen bes westphälischen Friedens über bas Elfaß die Klarheit abgehe, daß Manches darin geeignet gewesen sei, auf eine widersprechende Weise gedentet zu werden." (So auch Strobel, Gefch. des Elfages Th. IV. S. 477.) Das ist indessen, wenigstens für alle die Fragen, auf beren Entscheidung es den Anmagungen ber französischen Politik gegenüber vor allem ankam, durchaus un= begründet. Freilich barf man sich auch heut, bei gewissenhafter Prüfung, nicht auf bloße Inhaltsanzeigen verlaffen oder auf Uebersetzungen, die beiderseits nur zu leicht das Wesen der Dinge entstellen und badurch erft die Zweidentigkeit verurfachen. So umg 3. B. auch die llebersetzung bei Scherer (in Raumer's historischem Taschenb. 1843. S. 5) leiber als eine sehr flüchtige und darum irreleitende bezeichnet werden, indem fie "die beiden Esfaß" für "bie Landgrafschaft ber beiben Gljaß," und "bie zehn Stäbte" für "bie Präfectur ber gehn Städte" fett. Das Mafgebende ift ausschließlich der lateinische Originaltert; und dieser läßt für den Unbefangenen heute sowenig wie im 17. Jahrhundert auch nur ben geringsten Zweifel zu Gunften ber frangösischen Umma-Bungen zu.

Nicht das Elsaß als solches, mit seinem gesammten terristorialen Inhalt, wurde in den Paragraphen 73 und 74 des Münsster'schen Friedenstractates der Krone Frankreich abgetreten; sons dern nur eben die "Landgrafschaft" desselben, d. h. die landsgrafschaftlichen Rechte und Besitzungen des Hauses Desterreich im Elsaß. Und ebenso wurden ihr nicht die früher genannten zehn Reichsstädte als solche abgetreten, sondern nur eben die "Präsectur" derselben, d. h. die landvogteilichen Rechte des Hauses Desterreich gegenüber den zehn Städten. Es war klar, daß mit diesen Abtretungen nur die landgrässlichen Lehen und nicht die reichsunmittelbaren Stände des Elsaßes, nur die landvogteilichen Einkünste und nicht die reichsunmittelbaren Kreisheit der Städte preisgegeben werden sollte.

Wenn aber hierüber noch irgend ein Zweisel hätte bestehen können, so wurde er vollkommen durch §. 87 gehoben, worin ausstücklich sestgesetzt worden: daß der König von Frankreich sich mit denjenigen Rechten zu begnügen habe, die bisher dem Hause Desterreich zustanden; und daß er demnach gehalten sei, in ihrer bisherigen Freiheit und Reich sunmittelbarkeit zu helassen: 1) nicht nur die Bischöse von Straßburg und Basel, sowie die Stadt Straßburg\*), sondern auch 2) die übrigen in beiden Elsaß dem Reich unmittelbar untergebenen Stände, namentslich die Aebte von Murdach und Ludern, die Aebtissin zu Andlau, das Benedictinerkloster im St. Gregoriusthal, die Pfalzgrasen von Lützelstein, die Grasen und Barone von Hanan, Fleckenstein, Oberstein und die Ritterschaft des gesammten Niederselsaß; sowie 3) die besagten zehn Reichsstädte, welche die Landvogtei Hagenau anerkennen.

<sup>\*)</sup> Diese ausdrückliche Erwähnung neben ben anderen Ständen vers bankte die Stadt der Beharrlichkeit ihres Gesandten, mährend der franszösische Bevollmächtigte Servien alles aufbot, um die Einschaltung zu bintertreiben.

Endlich — und dies ist eine wohl zu beachtende Thatsache — gab die französische Regierung selbst eine geraume Zeit hindurch unzweideutig und wiederholentlich kund, daß sie über den wahren Sinn jener völkerrechtlichen Bestimmungen durchaus nicht im Zweisel sei. Aber ebenso deutlich trat auch die Absicht hervor, dieselben durch allmähliche sustematische Uebergriffe zu untersgraben.

Die Tendenz, das gesammte Elsaß absolut unter die Botmäßigkeit Frankreichs zu bringen, und zwar trotz der Verträge, hing auf das Engste mit den Rheingelüsten zusammen. Bon willfürlichen "natürlichen" Grenzen träumend, vermochte man sich nicht zur Uchtung der vertragsmäßigen völkerrechtlichen Grenzen zu erheben. Und doch zeigte schon das Trachten nach Ländern des rechten Rheinusers, wie z. B. dem Breisgau, daß selbst die vermeintliche Naturgrenze keine Bürgschaft der Sättigung geben könne, und daß der Rechtsverächter ebenso wenig die Natur wie das Recht achten werde.

Als die Vorbedingung zur Befriedigung ihrer Eroberungssgelüfte galt der französischen Politik die Zerklüftung Deutschlands. Jede Möglichkeit einer Einigung desselben auf die Dauer zu vershindern, war daher ihr Hauptbestreben im westphälischen Frieden. Schon 1645 erklärte Mazarin den Straßburgischen Abgeordneten: "Es hänge Frankreichs Sicherheit davon ab, daß die Stände Deutschlands nicht in Sklaverei geriethen" — d. h. unter einen Oberheren. Darum sollte allen deutschen Fürsten die terristoriale Souverainetät zugestanden werden; darum mußten sie das Recht erhalten, nach Belieben Bündnisse zu schließen und fremden Mächten Beistand zu leisten. Freisich — lanteten die Instructionen der französischen Gesandten — in Frankreich würde ein solches Verhältniß verrätherisch sein, aber in Deutschsland wird es durch die Natur der Sache gerechtsertigt; un verseihlich wäre es, wenn ein französischer Prinz bei anderen Mächs

ten Hülfe suchen wollte, die deutschen Fürsten jedoch, von denen die Wahl des Kaisers selbst abhängig ist, müssen auch berechtigt sein, mit anderen Potentaten Verträge zu schließen. Wir wissen, wie der französische Anschlag nur zu gut gelang. Das Jahr 1648 besiegelte nicht nur die Thatsache, sondern sogar den Grundsat der Zerrissenheit und damit der Ohnmacht Deutschlands.

Auf solchem Fundamente wurden nun die französischen Ueber= griffe im Elfaß allmählich ins Werk gesetzt. Die Gewaltmaß= regeln, Chicanen und Anmaßungen dehnten sich alsbald nach allen Richtungen aus. Die erste war wohl, im Jahre 1651, der Befehl zur Bertreibung "fämmtlicher Ifraeliten" aus ber Stadt Breifach und ihrem Gebiete, und zwar einfach aus dem Grunde, "weil sie auch im übrigen Königreich nicht geduldet würden." Daran reihte fich 1654 der weitere Befehl: daß in Breisach sowie im Sundgan und Breisgau "fein Individuum" geduldet werden follte, das einer "andern Religion als der katholischen" angehöre. Undrerseits forderte schon 1652 der französische "Landvogt" der zehn Reichs= städte diesen den "Gid ber Treue" ab. Die Städte, die in dem Landvogt nicht einen "regierenden Herrn" sahen, sondern nur einen "Beamten, der über ihre Interessen zu wachen habe," leisteten fo entschiedenen Widerstand, daß der Landvogt, Graf von Harcourt, sich sogar unterm 11. Juli 1653 zu einer schriftlichen Anerkennung ihrer "Privilegien, Besitzungen und Freiheiten," sowie ihrer "reichsunmittelbaren Stellung" herbeiließ. Aber schon im September bekamen sie Grund zu einer neuen Protestation burch die Einsetzung eines französischen Parlamentshofes zu Ensisheim. Zwar suchte Colbert sie zu beschwichtigen: es gelte, ben neuen Unterthanen die "wahren Früchte des Friedens" zuzuwenden; auch habe ja das Elsaß schon zur Zeit des austrasischen Reiches "Klein-Frankreich" geheißen. Und der Generalprocurator tröstete sie gar mit dem Segen der frangösischen Protection, indem er den Beherrscher Frankreichs mit ber "Sonne" verglich, die "auch in

bie entlegenen Länder" ihre Strahlen verbreite. Dennoch beklagten sich die zehn Städte beim Regensburger Reichstage über
die Versuche zur Antastung ihrer Freiheiten, da sie doch keinen anbern Oberherrn als "Kaiser und Reich" anzuerkennen hätten.
Neberhaupt häuften sich mit dem Jahre 1653 die Klagen von allen
Seiten; man war der französischen Fremdherrschaft entschieden
abgeneigt, und die wachsenden llebergriffe konnten die Unzufriedenheit nur steigern. Von den meisten Ständen gingen damals beim
Reichstage Veschwerden über "Rechtswidrigkeiten" ein; auch der
Vischof von Basel klagte, daß die von den Franzosen occupirte
Grafschaft Pfirt im Sundgau ein Lehen seiner Kirche sei; der
Abel beschwerte sich über die Forderung ungebührlicher Leistungen;
der Graf von Saarbrück und andere Stände wegen der Gerichtsbarkeit, die sich das Parlament in Metz über sie anmaßen wolle.

Raiser und Reichstag ließen nach langen Discuffionen alle biefe Rlagen auf fich beruhen, obgleich einzelne Stände zu ener= gischen Magregeln riethen. "Wenn, mahnten diese prophetisch, bas Reich bie gerechten Klagen seiner Stände gleichgültig ansieht: so wird ein völliger Bruch zwischen ben Gliedern des deutschen Staatsförpers nicht lange anstehen, und wir mögen nur immer ben gangen Oberrhein verloren geben ... Es wäre eine Schmach, vor eingebildeten Schwierigkeiten zurückzuweichen; eine große Schwäche, ber Gerechtigkeitsliebe bes französischen Königs zu vertrauen: es hieße Frankreich unverantwortlich schonen, wollte man nicht wagen es zur gewissenhaften Beobachtung ber Verträge zu nöthigen." Vergebens! der ganze Muth des Reichstags erschöpfte fich in einem Memorandum an das Parifer Kabinet, worin nach so vielen Rechtsfränkungen seltsamerweise erst noch das "Bertrauen" ausgesprochen wurde, daß man "Niemanden in seinen Rechten franken werde."

Die Wirkung war nur eine Steigerung des Uebermuthes der französischen Politik. Als der Versuch zur Erwerbung der Kaiser=

frone für die Bourbons scheiterte und die Wahl Leopold's von Habsburg im Jahre 1658 unabwendbar wurde, wußte man wenigstens auf die Wahlcapitulation einen Einfluß zu üben, der die Wacht des Kaisers vollends brach und der französischen Intrigue Thür und Thor öffnete. Demnach mußte der Kaiser geloben, weder Krieg anzusangen ohne Genehmigung der Fürsten, noch den Feinden Frankreichs Hülfe zu gewähren; wogegen der französischen Krone das Recht zugesichert wurde: deutschen Reichsständen, auf ihr Unsuchen, Beistand zu leisten.

Aber noch nicht genug! Das sollte nur die Brücke sein zu einem französischen Protectorate. Am 18. Juli war Leopold zum Kaiser gewählt worden; und schon im August ward der sogenannte "rheinische Bund" abgeschlossen, ber mit Schwedens Beiftand dieses Protectorat verwirklichte. Die ersten Mitglieder besselben, außer Frankreich, waren: Die Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln, der Bischof von Münster, die Berzoge von Braunschweig-Lüneburg, der Landgraf von Seffen-Caffel, Bfalzneuburg wegen Jülich, Schweden wegen Bremen, Berden und Wismar. Erst später traten Würtemberg, Darmstadt, Pfalzzweibrücken und ber Bischof von Basel hinzu. Als Zweck wurde aufgestellt: die "Aufrechthaltung des westphälischen Friedens" und insbesondere die "Erhaltung der deutschen Freiheit." Daber sollte denn auch kein "Unterschied der Religion" statthaben, vielmehr das Bündniß ein reinpolitisches sein. Als Organ diente ein "Bundes= rath" oder ein "Bundesfriegsrath." Denn obwohl man "keine Offension" beabsichtigte, sondern nur sich "zu defen diren gemeint" war: so mußten sich doch alle Verbündeten verpflichten, ein bestimmtes Truppencontingent "jederzeit" marschbereit zu halten. Frankreich versprach, im Fall eines Angriffes 16,000 Mann zu stellen, gelobte im Uebrigen "das Reich auf keinerlei Weise zu beschädigen," und betheuerte fort und fort: daß es der "aufrichtigste Freund aller deutschen Fürsten" sei.

Trotbem erregte die Stiftung bes "Rheinbundes" eine große Beftürzung. Der Papit, ber noch immer Türken und Brotestanten ausbrücklich auf eine Linie stellte, protestirte gegen bas monstrose Bündniß fatholischer Kirchenfürsten mit der feterischen Partei. Die intereffirten Spanier zeigten fich emport: man wolle die beutschen Fürsten glauben machen, daß sie "von Frankreichs Freund= ichaft einen zuverläffigern Schutzu erwarten hätten, als von Raifer und Reich;" aber das fei vielmehr "der grade Weg zum Umfturz ber beutschen Freiheit." Entschieden patriotisch trat ber "große Rurfürst" von Brandenburg auf. Nicht nur wies er selbst alle Zumuthungen zum Beitritt ab, sondern machte auch bei Anderen eindringliche Vorstellungen dagegen. Dem Kurfürsten von Köln gegenüber appellirte er an die "Liebe zu unserm Baterlande deutscher Nation;" er beklagte es als eine absonderliche Heimsuchung Gottes, daß "die vornehmften Säulen des Reiches fich durch die Widerfacher besselben von dem rechten Wege ableiten lassen:" er sprach bie feste Zuversicht aus, daß S. Liebben "nach wohlerwogner Sache sich zu anderen Gedanken werde bewegen lassen:" denn es sei unver= fennbar, "daß die Allianz folche Dinge in sich begreife, welche mit der Reichsverfassung und noch viel mehr mit dem Kurverein gar nicht übereinfämen;" schließlich rieth er gemeinsam babin zu wirken, daß den Fremden "bie Luft, das Reich weiter zu invadiren und einen Krieg aus bem andern zu fpinnen, durch einmü= thiges Zusammenhalten ber fämmtlichen Aurfürsten und Fürsten möchte ben ommen werden." Die rheinische Allianz mußte ihm grade in dieser Zeit um so bedenklicher erscheinen, als er selbst damals noch mit einem der auswärtigen Mitglieder derselben, mit Schweben, halb im Kriegsstande ober doch erst in Unterhandlungen über ben Frieden begriffen war. Sein Unwille über bas Gin= brängen ber Fremden ging benn auch so weit, daß er zu einem förmlichen Appell an die deutsche Nation schritt, worin es hieß: "Chrlicher Deutscher! Dein ebles Baterland ward leiber bei ben

letten Kriegen unter bem Borwand ber Religion und Freiheit gar zu jämmerlich zugerichtet. Wir haben unser Blut, unsere Ehre und unsern Namen dahingegeben, und nichts damit ausge= richtet, als bak wir - uns zu Dienstknechten, frembe Rationen berühmt, uns des uralten hohen Namens fast verlustig, und diejenigen, die wir vorher kaum kannten, damit herrlich gemacht haben! Was sind Rhein, Elbe, Weser, Oderstrom, nunmehr anders als fremder Nationen Gefangene? Was ist beine Freiheit und Religion mehr, denn daß Undere damit fpielen?" Nach einer Darlegung der Beschwerden gegen die schwedische Fremd= herrschaft, schloß der Aufruf mit den Worten: "So gedenke ein Jeder, was er für die Ehre des deutschen Namens zu thun habe. um sich gegen sein eigen Blut und sein vor allen Nationen dieser Welt berühmtes Vaterland nicht zu vergreifen. Mir. du ehrlicher Deutscher, sind diese Dinge wohlbekannt, und habe sie bir baher wollen communiciren, bamit man bich mit andern Berichten nicht länger äffen und ohne Grund ber Wahrheit ewig blind herumleiten möge. Adieu! Gedenke, baß bu ein Deutscher bift!"

Bergeblich! der große Aurfürst mußte es — bei der Fortstetung des Arieges im Bunde mit dem Kaiser — erleben, daß Schweden durch die deutschen Waffen des "Rheinbundes" in Bremen, Verden und Wismar gedeckt wurde. Erst das Jahr 1660 brachte den Frieden zu Oliva.

Noch vortheilhafter als für Schweden war das Wirfen des Rheinbundes für Frankreich im französisch-spanischen Kriege. Nicht nur daß er in Deutschland alle Werbungen zu Gunsten Spaniens, den Interessen des Reiches und des Kaisers zuwider, verhinderte; sondern er schnitt auch den Zuzug der kaiserlichen Hülfsvölker ab. Und die Frucht für Deutschland war, daß im Phrenäenfrieden 1659 wieder mehrere wichtige Plätze des burgundischen Kreises an Frankreich verloren gingen. Das Reich,

trotz seiner bisherigen Oberhoheit über bieselben, wurde babei gar nicht einmal um seine Zustimmung befragt.

Dagegen barf bie Gerechtigkeit es nicht verschweigen, bag im Türkenkriege 1664 bie Truppen des Rheinbundes und mit ihnen auch dicieniaen Frankreichs - nicht aber des Letzteren Diplomatie bem Raifer und Reiche treulich und tapfer zur Seite ftanden, ja in der siegreichen Schlacht bei St. Gotthard mit den Ausschlag gaben. Dieser Umstand kam aber auch wohl der französischen Politik bei ihrem unausgesetten Bemühen, den Aurfürsten von Brandenburg trots seiner Sprödigkeit für den Rheinbund zu gewinnen, nicht wenig zu statten. Wirklich trat berselbe nach langen Verhandlungen endlich im November 1664 ihm bei; aber unter so vielerlei Bedingungen und Vorbehalten, Verclaufulirungen und Verwahrungen, daß man mit Rücksicht auf die Untecedentien des Kurfürsten und auf die Kolgen seines Beitritts zu bem Glauben versucht ist: er sei bem Bunde eben nur deshalb beigetreten, um ihn besto ficherer unschädlich machen und schließlich sprengen zu können. Denn unverkennbar ift es, daß seit seinem Eintritt die nachtheilige Wirkfamkeit bes Bundes für Deutschland wesentlich paralysirt erscheint; und Thatsache ist es, daß der Bund selbst, der bei seiner Stiftung 1658 auf drei Jahre geschlossen und seitdem immer wieder auf einen gleichen Zeitraum verlängert worden war, gleich bei dem nächsten Ablaufstermin im August 1667, trotz aller Bemühungen Frantreichs, statt erneuert zu werden, vielmehr zu Grabe getragen ward. Die katholischen Mitglieder im Bundesrath stimmten zwar für Berlängerung; die anderen aber opponirten, "weil Frankreich darin" fei und weil man sich "eben deshalb wenig Fruchtbares" davon ver= sprechen könne. Im folgenden Januar wurde die "rheinische Alliang" befinitiv aufgelöft.

So hatte benn tieser er ste Rheinbund die Dauer von neun Jahren gehabt, d. h. fast genan tieselbe wie der zweite in unserm Jahrhundert.

## Die Ausbildung des Raubspfrems und die Aneignung Strafburgs.

Bis zum Jahre 1664 hatte die "rheinische Allianz" in mehr als Einer Beziehung nicht wenig dazu beigetragen, das schmähliche Umsichgreisen Frankreichs auf Kosten Deutschlands zu erleichtern.

Obgleich die Wahlcapitulation Leopold's I. den "zehn Land= vogtei-Städten" des Elfakes neuerdings die Fortdauer ihrer Reichs= unmittelbarkeit verbrieft hatte: wurde diesen bennoch gegen Ende bes Jahres 1661 neuerdings die Zumuthung gestellt, dem König von Frankreich "als ihrem gnädigen Herrn und Beschützer" den Treneid zu leisten. Nach mannigfachen Weigerungen und Trans= actionen verstanden sich endlich die Städte im Januar 1662 zu einer Formel, worin sie "dem König mit aller Treue das zu leisten versprachen, was sie ihm kraft der im westphälischen Frieden fest= gesetzten Abtretung der Landvogtei zu erweisen schuldig wären." Hierdurch glaubten sie sich einigermaßen gewahrt zu haben. Doch nunmehr bemühte man sich französischerseits auf Grund sophisti= scher antiquarischer Untersuchungen die Rechte der Landvogtei weit über alles bisherige Maß auszudehnen. Danach follten die Städte fortan in richterlichen Dingen die Landvogtei zu Sagenau statt des Reichskammergerichtes zu Speier anerkennen, und über= dies die Landvögte sowohl zu den Rathswahlen als zur Besichti=

gung und Unordnung ihrer Wehrverfassung zulassen. Einiae fügten sich; andere widerstrebten und wurden gemißbandelt oder gar, wie Colmar, mit "Ruinirung" bedroht; alle aber wandten sich 1664 mit erneuten Rlagen an den Regensburger Reichstag. Dieser fuhr indeß unbekümmert fort, dem beutschen Bolte bas bemüthigende Schauspiel einer "glänzenden Erbärmlichkeit" zu geben, eines unerschütterlichen Gleichmuths bei allen großen und nationalen Ungelegenheiten, und eines desto unermüdlichern Eifers, fobald es sich um "Lappalien", um "Formalitäten" oder um "Rang= streitigkeiten" handelte. Die beim Reichstag accreditirten französischen Gesandten durften daber jederzeit die "Langsamkeit der Berathungen" verspotten und ihrem Hofe melden: "von den deut= ichen Fürsten sei nichts zu beforgen." Im folgenden Jahre ermannte sich zwar der Reichstag zu dem Borschlage, sowohl die Beschwerden ber gehn Städte, wie die der elfassischen Reichsritter= schaft burch ein Schiedsgericht zu erledigen; allein die französische Diplomatie wußte die Angelegenheit so lange zu verschleppen, bis fie in noch größeren Gewaltthätigkeiten begraben ward.

Um diese Zeit fehlte es in Frankreich auch nicht an offiziösen Broschürenschreibern, welche beflissen waren, die öffentliche Meisnung im Interesse der französischen Anmaßungen zu bearbeiten. Am meisten that sich auf diesem Gebiete Anberh hervor, ein Pariser Advocat und königlicher Nath. Schon 1662 war er besmüht, in einer Broschüre die "Borzüge des Königs von Frankreich" vor allen anderen Potentaten und dessen Mission als Weltbeglücker, als Netter und Beschützer der Bölker, zu verkünden; 1667 aber deducirte er in einer neuen, dem Staatsoberhaupte selbst gewidmeten "Staatsschrift" über die "gerechten Ansprüche des Königs auf das Neich," daß der größte Theil Deutschlands das alte Erbtheil der französischen Herrscher sei. Ja, es sanden sich sogar in Deutschland superkluge oder phantastische Publicisten, die, durch französisches Gold oder durch ihre eigenen

Träumereien bestochen, in Ludwig XIV. den Begründer eines neuen Zeitalters, einen neuen Karl ben Großen begrüßten. Die materiellen Bestechungskünfte und ihre Erfolge gingen bamals ins Unglaubliche. Nicht nur deutsche Gelehrte, auch Diplomaten. Fürsten und kaiferliche Minister, wie Lobkowit, wurden von Paris ber durch Jahrgelder, durch Gratificationen oder reiche Geschenke und anderweitige Vortheile gewonnen. Wie sich der Kurfürst von ber Pfalz mit 230.000 Reichsthalern erkaufen ließ: fo faate von den Ministern zu Wien Ludwig selbst, daß bei ihnen durch goldene Ketten Alles zu erlangen sei. Zu dem frechsten Treiben aber, zu einem wahrhaft landesverrätherischen Spiele, gaben sich die drei brüderlichen Fürsten von Fürstenberg ber: Franz Egon, Bischof von Stragburg; hermann, Oberhofmeister bes Aurfürsten von Baiern; und Wilhelm, geheimer Rath bes Rurfürsten von Röln. Ihre ganze Sippschaft wurde vom deutschen Bolke die "Egonisten" genannt, und alle patriotischen Mahnruse warnten vor ihnen als "falschen Propheten."

Das eigentliche Raubspstem Ludwig's XIV. begann, als er nach dem Tode Philipps IV. von Spanien, seines Schwiegervaters, widerrechtlicher und gewaltsamer Weise die spanischen Niederlande und die Freigrafschaft Burgund, das alte Lehen des deutschen Reiches, plözlich übersiel und in Besitz nahm. Deutschland und Spanien ließen sich diesen Raub ruhig gefallen. Denn obwohl der "Rheinbund" gerade jetzt sein Ende sand: so hatte doch Frankereich durch die eben bezeichneten Anzettelungen genügend für neue Spaltungen und Uneinigkeiten gesorgt. Nur England, Holland und Schweden ergriffen die Wassen; allein der rasch herbeigeführte Aachener Friede sanctionirte 1668 einen Theil des Raubes und bestärkte dergestalt Frankreich in der Politik rücksichtsloser dictatorischer Willsür. Das einzige Recht, das Ludwig XIV. fortan noch anerkannte, war das Recht der Stärke und des Ersolges.

Die Welt und das Reich lagen wieder mitten im Frieden, als

fie durch die neue Schreckenskunde überrascht wurden; die Franzosen hätten bas Herzogthum Lothringen in Besitz genommen. Den Vorwand dazu boten die Unterhandlungen, die der Herzog Behufs eines Defensivbündnisses mit der Republik Holland und dem Raiser pflog. Ein nächtlicher Ueberfall des Cavalleriegenerals Fourille am 25. August 1670, in der Absicht, den Herzog gefangen zu nehmen, miklang. Der Herzog entfloh. Darauf aber brach ber Marschall Crequi mit seiner Urmee über die Grenzen, überrumpelte am 1. September die Hauptstadt Nanzig, plünderte das Schloß und überschwemmte das ganze Land, saut und frech verkündend: daß ber König von Frankreich dasselbe fortan unter seinen "Schutz" nehme. Gine frangösische Note zeigte bem beutschen Reichstage biese Helbenthat mit dem Bemerken an: daß der König diesen Bewaltschritt "gezwungen" vollführe; er hoffe, man werde ihn billigen. Das geschah nun zwar nicht; vielmehr forderten Kaiser und Reich die Herausgabe Lothringens. Sie erhielten aber die unverschämte Untwort: das Land sei Eigenthum der Krone Darüber gerieth der deutsche Patriotismus doch einigermaßen in Bewegung. Un die Mitglieder des Reichstags wurde ein Aufruf vertheilt, des Inhalts: "Erwacht ihr deutschen Fürsten! schon habt ihr den Franzosen in der Nähe; nachdem er Lothringen weggenommen, steht ihm ber Weg zum Meine offen. Erwacht, und ergreift die Waffen! damit ihr den Franzosen nicht zum Gespötte werdet. Hütet euch vor den falschen Propheten. den Egonisten! und wählet, ob ihr lieber Adler sein wollet unter bem Adler, oder Sühner mit dem Sahn!" Allein die Fürsten erwachten nicht, b. h. fie ergriffen nicht die Waffen; fie begnügten sich vielmehr mit der Rolle der Bermittlung, die keinen andern Erfolg hatte, als daß der Räuber seinen Raub behielt.

Inzwischen machte Ludwig XIV., während seine Kundgebunsen "an den deutschen Fürstenhösen" von Friedensversicherungen überquollen, gewaltige Rüstungen zu einem Rachefriege gegen die

Republik Holland (1672 — 1678). Es war auf nichts Geringeres, als auf die Vertilgung berselben abgesehen: beshalb bot er alles auf, um Deutschland in Unthätigkeit zu versetzen, wo nicht gar zur Cooperation zu vermögen. Und in der That, trot des Naubes von Lothringen gelang es ihm, auch jett noch die Reichsfürsten in ihrer thörichten Verblendung und auf ihren verkehrten Wegen zu erhalten. Durch täuschende Worte, durch Intriquen und durch Gold hielt er sie wenigstens Anfangs im Schach ober lockte sie auf seine Seite hinüber. Den Raiser, Sachsen, Baiern und Mainz wußte er zur Neutralität, — Röln aber, sowie Münster, Hannover und Osnabrück fogar zur Allianz zu bestimmen. Beispiel wirkte, und immer mehr Reichsfürsten schlossen sich theils der Neutralität, theils der französischen Allianz an. Außer diesen beutschen Allierten standen auch England und Schweden beim Ausbruch des Krieges Frankreich zur Seite; während die hinter= gangene und überraschte Republik sich völlig isolirt sah. Aber glücklicherweise nur einen Augenblick.

Denn ber große Aurfürst von Brandenburg, der die "Gefahren" erkannte, welche der Untergang der Niederlande für Deutschsland, ja für "ganz Europa" nach sich ziehen müsse, ergriff sosort offen Partei für sie und gegen Frankreich. Bergeblich blieben bei ihm alle Ueberredungskünste der französischen Diplomatie; vergebslich lockte man ihn durch die Zusicherung eines bedeutenden Länderzgewinns und Beuteantheils, indem man ihm die Provinzen Geldern und Zütphen andot. Mit Berachtung wies Friedrich Wilhelm alle diese und ähnliche Anträge Frankreichs ab, verbündete sich ohne Zögern und Zagen mit der kleinen und verlassenen Republik, und ruhte nicht eher, als dis er zu ihren Gunsten eine Coalition mit dem Kaiser, dem Reich und Spanien zu Stande gebracht. Seine Opferwilligkeit und Thatkrast waren unermüdlich. Wir erinnern nur daran, wie er treulich im Elsaß aushielt, während die Schweben seine Warfen überzogen und schmählich darin hausten; wie er

später, von Franken her, bem Sturmwind gleich über sie hereinbrach, sie in ununterbrochenem Siegeszuge zur Bewunderung der deutschen Nation vor sich hertrieb, und das ganze nördliche Deutschsland von ihnen befreite. Mit Recht durfte er hoffen, daß es den Schweden nie wieder gestattet sein werde, als Herren dahin zurückzusehren; mit Recht durfte er erwarten, daß Kaiser und Reich nunmehr mit ihm ihre Anstrengungen verdoppeln würden, um Frankzeich gleich wie Schweden in seine Schranken zurückzuweisen.

Da erfolgte ohne sein Wiffen ber unglückselige und übereilte Friedensschluß zu Nimwegen. Derselbe war überaus schimpflich für Deutschland, und nur für Deutschland. Während Holland nicht eine Scholle Landes und feinen Titel an seiner Ehre verlor: wußte Frankreich von dem Kaifer, der auch im Namen des Reiches unterhandelte, die demüthigendsten und unbedachtesten Augeständniffe zu erlangen. Die beutschen Schleppträger und Agenten Franfreichs, die Fürsten von Fürstenberg, welche die Stimme Deutschlands verurtheilt und beseitigt hatte, mußten in alle ihre Besitzungen und Rechte wieder eingesetzt werden. Für bas Schutzund Besatzungsrecht in Philippsburg tauschte Frankreich die weit wichtigere Stadt Freiburg und Umgegend mit dem Recht des freien Durchzugs durch das Reichsgebiet ein. Die lleberreste des burgundischen Kreises in der Freigrafschaft wurden ohne Weiteres preisgegeben. In Bezug auf die Restitution des Herzogs von Lothringen ließ man sich zu so durchaus unannehmbaren Be= bingungen herbei — namentlich sollte Nanzig selbst bei Frankreich verbleiben —, daß, wie vorauszusehen war, ber Herzog dagegen protestirte, und bemnach sein ganges Land nach wie vor in ben Händen des Räubers blieb. Der Gipfel aller Schmach aber war, daß die durch den großen Kurfürsten von Brandenburg unter ungeheuren Opfern aus Deutschland vertriebenen Schweden mit Einem Federzuge in ihre alte Herrschaft über Nordbeutschland wieder hergestellt wurden, die ihnen in Folge dessen zum Theil bis

in unser Jahrhundert verblieb. Eifersucht gegen das aufstrebende Brandenburg war hierbei leiter wesentlich im Spiele; farkastisch genug hatte Hocher, der kaiserliche Minister, geäußert: "es gefalle dem Kaiser nicht, daß sich ein neuer König der Vandalen an der Oftsee erheben wolle." Das Entsetzen in Deutschland war allge= mein; aber vergeblich blieben alle Klagen und Beschwerden über die für unmöglich gehaltene selbstwillige Wiederherstellung bes Joches ber Fremden; vergebens warf man dem Raiser vor, daß er die Vollmacht des Reiches mißbraucht; vergebens machte eine Anzahl von Fürsten sogar Miene zum Widerstand; vergebens auch protestirte ter Kurfürst von Brandenburg. Am Ende sah fich boch auch dieser in seiner Isolirung zu dem beistimmenden Friebensschluffe mit Frankreich im Juni 1679 genöthigt; unwillig unterschrieb er ihn, mit den Worten Virgil's sich Luftmachend: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor! Auch Raiser Leopold fühlte das Schimpfliche dieser Verträge; nur daß er gottergebener feufzte: "Gottes Hand, auch wenn fie züchtige, muffe man fuffen." Seine ungarischen Angelegenheiten hatten ihn den deutschen Inter= effen entfremdet.

Die Consequenzen blieben nicht ans. Die Zeiten, die unmittelbar auf den Nimweger Frieden folgten, sind die schmachvollsten, die Europa, die Deutschland und Desterreich jemals erlebt: Denn die ränberische Politik Frankreichs hatte nur eine neue Sanction und damit einen neuen Sporn empfangen.

Wiederum lag die Welt im tiefsten Frieden, als Endwig XIV. das Handwerf des Länderraubens ohne Kriegserklärung zu einem vollkommenen Shstem ausbildete, und dieses Shstem plötzlich auf die ausgedehnteste Weise in Anwendung brachte. Und dabei war sein Hauptangenmerf die Wegnahme aller im Elsaß noch bestehenden freien Reichsstände, zumal aber der freien Reichsstadt Straßburg.

Zu den Unüberlegtheiten des Nimweger Friedens hatte auch

die gehört, daß man zwar den Münster'schen Frieden in allgemeinen Ausbrücken bestätigte, aber ohne auch nur mit einer Sylbe ber langjährigen und immer noch obschwebenden Differenzen über bas Berhältniß ber unmittelbaren Reichsstände und Reichsstädte bes Elfaßes zu gebenken, obwohl bieselben seither nur immer härter bedrängt worden waren. Namentlich hatten die zehn Landvogtei= Städte die äraften Mißhandlungen und eine völlige Umwandlung erlitten: 1672 waren sie gewaltsam besetzt, ihre Festungswerke, Wälle und Mauern geschleift, und sie bergestalt sämmtlich zu offenen Orten gemacht worden, freilich immer unter Betheuerungen: daß dies "ihrer Freiheit nichts nehmen" solle: 1677 aber wurde ein Theil derselben auf Befehl von Paris her so schenklich verwüftet und eingeäschert, daß selbst General Montclar ausrief: bie Berren in Paris mußten "vom bofen Beift befessen" fein. Dennoch war zu Nimwegen das Schickfal dieser Reichsstädte völlig unberücksichtigt geblieben. Und ebensowenig hatte das bringende Berlangen Strafburgs, baß feiner reichsunmittelbaren Stellung neuerdings eine specielle Anerkennung zu Theil werde, Gehör ge= funden; es mußte sich, in seiner beutschen nationalen Gesimming — wie das Bürgerthum überhaupt — treu ausharrend, mit der fummarischen Bestätigung bes Münster'schen Friedens begnügen, ber . wie wir faben im &. 87 allerdings "bie Stadt Strafburg" ausdrücklich und in jeder Beziehung von den Abtretungen ausge= nommen hatte. So kam es benn, bag bas Schweigen bes Mim= weger Friedens über die bisberigen Streitfragen von der sophistischen Politik Frankreichs als eine stillschweigende Anerkennung seiner Berbrehungen ber Münfter'schen Berträge und seiner vertrags= widrigen llebergriffe im Elfaß gebeutet wurde. Um fo natürlicher waren die bangen Ahnungen, die das Elfaß bewegten. hatte noch im Jahre 1678 ber frangösische Resident in Stragburg, Berr von Laloubere, ben geängstigten Behörden der Stadt die Berficherung gegeben: sein König "bente nur an Bertheidigung; er wolle keine Eroberung machen, noch Jemandes Rechten und Freiheiten zu nahe treten." Allein man traute den Worsten nicht.

Dennoch sollten bald genug auch die bangsten Ahnungen noch übertroffen werben. Nicht nur wurde, entgegen ben Berträgen von 1679, eine Reihe occupirter Plätze von den Franzosen nicht geräumt und mit Contributionen heimgesucht; nicht nur wurden die zehn Landvogtei=Städte jett durch Militärgewalt gezwungen, dem König von Frankreich den "Eid der Treue" zu schwören und das kaiserliche Reichswappen zu beseitigen: sondern unverholen gab auch die französische Regierung die Absicht kund, das gesammte Elfaß ein für allemal völlig vom beutschen Reiche loszutrennen. Nunmehr wurde die freche Behauptung aufgeftellt: "bem König von Franfreich gebühre die volle Souveranetät über die im westphälischen Frieden erworbenen Reichslande, und biefe Souveranetat gehe fo weit, daß er auch alle und jede Pertinenzen, die irgend einmal mit den erworbenen Territorien in Verbinbung gestanden, zurückzufordern berechtigt fei." Runmehr wurden auch, um den Räubereien den Schein einer rechtlichen Procedur zu geben, die berüchtigten Reunionskammern errichtet, deren Aufgabe es war: die Archive zu durchstöbern und territoriale Ausprüche der Krone ausfindig zu machen, um dieselben dann durch sophistische Deductionen zu begründen und durch rich= terliche Aussprüche zu sanctioniren. Als Roland de Ravaux, Parlamentsrath zu Met, zuerft diesen Gedanken anregte, erblickte selbst Louvois darin nur Wahnwitz und Chimäre: indek noch im Jahre 1679 wurde er zum leitenden Gedanken der französischen Eroberungspolitif erhoben. Alsbald erstanden nicht weniger als vier Reunionskammern: zu Metz, für Ermittlung von Ansprüchen und Dependenzen der drei lothringischen Bisthümer; zu Befangon, in Betreff Burgunds; zu Dornick, wegen der spanischen Nieder= lande; und zu Breifach, für bas Elfaß.

Eine unübersehbare Reihe der perfidesten und infamsten Gewaltthaten war die Frucht dieses Beginnens. Die Rammer zu Met nahm mehr als 80 Leben als Dependenzen der Bisthümer in Unspruch: und barunter nicht blos einzelne Städte und Di= ftricte, sondern ganze Grafschaften und Fürstenthümer wie Zweibrücken, Belbeng, Saarbrück und Sponheim; die Besitzer wurden wegen unterlassener Suldigung vorgeladen und, da fie nicht erschienen, ihrer Länder durch militärische Execution beraubt. Die Rammer zu Befangon becretirte namentlich die Einziehung ber würtembergischen Grafschaft Mömpelgard, als einer Dependenz ber Franche-Comté. Die Rammer zu Dornick nahm u. A. das ganze Herzogthum Luxemburg in Anspruch. Die Rammer zu Breisach endlich stellte im August 1680 das ganze geiftliche und weltliche Vermögen des Elfaßes unter die Obergewalt des Königs von Frankreich, forderte die sämmtlichen Herrschaften des Landes auf, unverzüglich bem König ben Eid ber Treue zu leisten und bas französische Wappen anzuschlagen, und gebot überdies, die lette Entscheidung im Gerichtsgange nirgend anders als bei ihr selber einzuholen. Zudem wurden auch die pfälzischen Gebiete Selz, Germersheim u. f. w. ohne Weiteres militärisch in Besitz genom= men, mit der frechen Lüge: daß die Friedensschlüffe von 1648 und 1679 bem König bazu bas Recht gaben, und bag Niemand ben Frieden jo getreulich erfüllt habe wie er. Endlich im Januar 1681 maßte sich Ludwig XIV. auch ben "Schut" ber reichsunmit= telbaren Ritterschaft bes untern Elsages au. Der verrätherische Bischof von Strafburg, jener verrufene Franz Egon von Fürsten= berg, der gleich seinem Bruder Wilhelm fortwährend mit Lud= wig XIV. einen geheimen Briefwechsel unterhielt und sich nicht schämte, von bem Reichsfeinde eine jährliche Pension von 60,000 Livres als Berrätherfold anzunehmen, war schon zuvor ber Aufforderung zur Unterwerfung mit seinem Stifte bereitwil= ligst entgegengefommen. Sein Beispiel hatte unter ben Ständen

und dem Adel immer zahlreichere Nachfolge gefunden; und auch der Herzog von Bürtemberg hatte im December 1680 den Huldigungseid mit dem Gelöbniß "unbedingter Ergebenheit" geleiftet. Die dictatorischen Forderungen Frankreichs wurden aber auch — zu kräftigerm Nachdruck — stets mit der Drohung begleitet, daß jede Widersetzlichkeit als Rebellion geahndet werden würde; sowie mit der Lockung, die Gehorsamen im Genusse ihrer Rechte, Privisegien und Gewohnheiten erhalten zu wollen. Eine beträchtliche Armee unter Erequi stand jederzeit auf dem Sprunge, nach allen Richtungen hin die Execution zu vollziehen.

Mit starrem Erstaunen und wahrhaftem Entsetzen vernahm man in Deutschland und in ganz Europa die Kunde dieser unershörten Borgänge. Der Widersinn der französisschen Prätensionen war so einsenchtend, daß man überall sich sagte: auf diese Weise könne Frankreich am Ende ohne Schwerdtstreich ganz Deutschland, ja ganz Europa cassiren. "Doch nein!" warf man wieder spöttisch ein, "wenn denn doch so durchaus auf die ersten Anfänge zurückgegangen werden solle, dann müsse umgekehrt ganz Frankreich wiesder dem römischen Reiche einverseibt werden."

An ein rasches und energisches Entgegentreten war indeß nicht zu denken. Kaiser und Reich entschlossen sich allerdings schon im Februar 1680 zu "Gegenvorstellungen" in Paris; der König sollte "ersucht" werden: "auf den westphälischen Frieden Rückslicht zu nehmen und nicht wider den klaren Buchstaben desselben so viele Reichsstände zu beschweren, vielmehrdie früher beliebte Entscheidung der Sache durch Schiedsrichter stattsinden zu lassen und inzwischen alle Thätlichkeiten einzustellen." Allein der französische Gesandte in Wien wollte mit der Sache nichts zu schaffen haben, und so sandte der Kaiser den Grafen von Mansseld in außerordentlicher Mission nach Paris. Hier wußte man die Angelegenheit bestens in die Länge zu ziehen, wähsend die gewaltthätigen Operationen rasch ihren Fortgang nahmen.

Die badurch vermehrten Klagen beim Reichstage bestimmten bie= fen endlich im Juli zur Absendung eines ausführlichen Memoranbums, wobei indek vor allem die ausgesprochene Absicht zu Grunde lag: ben frangösischen König .. nicht zu reizen." sondern ihm nur die Gingriffe feiner Beamten vorzustellen. Alls juristische Deduc= tion ließ benn auch die Denkschrift nichts zu wünschen übrig. Sie hob namentlich sehr richtig bervor, daß doch unter "Devendenzen" niemals die Besitzungen "unmittelbarer Reichsstände" verstanden werden könnten, da ja jeder Reichsstand "für sich selbst bestehe:" bei dem französischen Verfahren müßten die Besitzungen und Berr= schaften .. ber ganzen Welt" unsicher werden; man überlasse es daber dem "Urtheil des Königs und des ganzen Europa," ob ein solches Verfahren "statthaben könne." Doch wie mochte man sich nur überreden, daß sich mit "Rechtsgründen" gegen die schmäh= lichen "Scheingründe" ber frangöfischen Politik noch etwas aus= richten laffe! Die frangösische Antwort im Oftober, sowie die dem Kurfürsten von der Pfalz ertheilte, war denn auch sehr hochmüthig. scheinbar gereizt und reich an sophistischen Lügen. Der König habe schon "Geduld" genug gegen die anzüglichen "öffentlichen Schriften" bewiesen; ber Reichstag würde wohl gethan haben die "seinige zu unterlassen" und sich besser zu unterrichten; zu Nimwegen jei ber "Bergleich" getroffen worden, daß "das gange Eljaß fammt Dependenzen der Krone Frankreich verbleiben solle;" alles was ber König in Besitz genommen "gehöre ihm so rechtmäßig, daß Niemand darüber einen Zweifel haben könne;" er habe seinerseits .. alle Verbindlichkeiten des Friedens glücklich erfüllt;" die Reichs= stände sollten benn auch ihrerseits, statt "Streit und Bank gu wecken, vielmehr Denjenigen Stillschweigen auferlegen, die durch bergleichen Klagen das Band ber Freundschaft trennen wollten;" auch sei "schon seine Geduld" in Ertragung ber bisherigen leidenschaftlichen Angriffe ein "überzeugender Beweis seiner über= mäßigen Reigung, die Rube zu fchüten und zu handhaben."

Das Gegentheil dieser Behauptungen war so einleuchtend. baß "alle Sände hätten zu ben Waffen greifen muffen," um eine "so freche Verletzung aller Trene und aller Verträge" gebühren= bermaßen zu beautworten. Der Reichstag ließ es indessen bei "halben Maßregeln" bewenden; einerseits suchte er im Februar 1681 feine "Borstellungen" nochmals auf biplomatischem Wege zu recht= fertigen; andererseits machte er Miene, eine "Reichsbefensionalver= fassung" in Berathung zu ziehen. Immerhin wirkte dieser lettere Umstand mehr wie der erstere. Frankreich machte jetzt den Vorschlag zu einem "Congresse" in Frankfurt, um alle Streitigkeiten auszugleichen; jedoch mit dem unverschämten Vorbehalt, das Reunionsversahren erst mit der wirklichen Eröffnung bes Congresses einzustellen. Die französische Politik beabsichtigte bierdurch, für weitere Reunionen noch bedeutend an Zeit und Spielraum zu gewinnen. Und sie täuschte sich nicht. Der Reichstag zu Regensburg, der ohne vieles Bedenken auf den Congregvor= schlag einging, fand über ben "modus tractandi" so vielerlei zu berathen und berieth das Unwichtigste mit solcher Wichtigkeit, daß an Uebereilung nicht zu benken war. Da gab es zu erwägen: ob die furfürstlichen Gesandten Excellenzen heißen, bei den Gastmälern bes kaiserlichen Commissarius auf roth ausgeschlagenen Stühlen und Fußteppichen sitzen, von Edelknaben bedient sein, und mit golbenen Meffern und Gabeln effen follten, während die fürstlichen sich mit grünen Stühlen ohne Teppich, mit Lakaien und silbernen Gabeln zu begnügen hätten; ferner ob am Pfingsttage ber Reichs= profoß die kurfürstlichen Gesandten mit sechs, die fürstlichen nur mit vier Maien zu beehren habe, und Aehnliches mehr. Und als endlich der für den Congreß festgesetzte Eröffnungstermin, ber 31. Juli 1681, eintrat: da fanden es einerseits die französischen Abgeordneten angemessen, statt sich einzufinden, lieber in Höchst liegen zu bleiben; während andererseits die kaiferlichen und Reichs= deputationen in Frankfurt die Muße sehr nöthig zu haben

schienen, um mit Erfolg einen neuen Buft ceremonieller Brälimi= narfragen zu erledigen. Mit wahrhaft lächerlichem Gifer stritt man benn in dieser Zeit der schmachvollsten Bedrängnif des Baterlandes über Rang und Titel, über die Form der Site und Tische. ob man an Einem ober an mehreren Tischen, ob im Cirkel, Oval ober Quadrat sitzen wolle, und in welcher Ordnung die Stimmen gesammelt werden sollten; ferner ob nur die Aurfürsten an allen Berhandlungen Theil zu nehmen hätten, ob und bei welchen da= gegen die Fürsten oder die Reichsstädte und die Ritterschaft außzuschließen seien; dann über die Reihenfolge der Bläte, welche die Gefandten in den verschiedenen Sitzungen, mit und ohne Theil= nahme ber Frangofen, an ben Sitzungstischen einnehmen follten; entlich ob nach bem bisherigen Branche die Verhandlungen in lateinischer ober, worauf die Frangosen mit berechnendem Gigenfinn bestanden, in frangösischer Sprache zu führen seien. Alle diese Streitigkeiten ballten sich zu einem so unentwirr= baren Knäuel, daß ber Reichstag selbst sich veranlagt sab, am 18. August barüber ein Gutachten abzugeben, und daß noch unterm 10. September beshalb ein kaiserliches Commissions= becret erging, worin ein doppeltes Schema für die Plate aufgestellt und die Hoffmung ausgedrückt war: die Sessionen würden darnach eingerichtet werden, "damit die allerhöchst faiferliche Präminenz observiret und allen Difficultäten, welche die frangösische Gesandtschaft obmoviren könnte, vorgebant wer= ben möge."

Während bergestalt ber Frankfurter Congreß, gleichwie der Regensburger Reichstag mit den allerkleinlichsten Dingen die Zeit vergendete, ging plötzlich die Botschaft von der allergrößten Gewaltthat der Franzosen, von der frechsten aller Rennionen, von der Neberrumpelung und dem Rande Straßburgs ein.

Dieser letzte entscheidende Schlag fand am 30. September 1681 statt. In Folge der Breisacher Decrete vom Angust 1680

waren auch vier zur Reichsstadt Strafburg gehörige Uemter von den Franzosen "reunirt" worden. Auf ihre Klagen darüber, unter Berufung auf ihre Reichsunmittelbarkeit, erhielt die Stadt von bem Kammerpräsidenten die Untwort: daß es auf ihre Reichs= unmittelbarkeit durchaus nicht abgesehen sei, und daß er sich "wohl hüten werbe, gegen bie Stadt ein Gleiches vorzunehmen:" die Alemter aber hätten unweigerlich dem König "den Eid der Treue zu schwören." Die Stadt war bestürzt: alle weiteren Schritte blieben erfolglos: ihre mehr als vier Jahrhunderte hindurch ..mit Liebe und Aufopferung behauptete Unabhängigkeit" war augenfällig bedroht. Seit dem Nimweger Frieden hatte fie, statt bes erbetenen Schutes, von dem Raifer nur die Bersicherung .. inniger Theilnahme," und von dem Reichstage nur eine unbedeutende Geldhülfe erhalten. Auch jetzt stieß ihr augstvoller Bericht in Wien Aufangs auf Unglauben, bann auf "bloße Bertröftungen;" erst als bie Anzeichen und Warnungen sich mehrten, wurde am kaiserlichen Hofe beschlossen, ein Corps von 6000 Mann nach Strafburg zu legen; allein der Beschluß blieb unausgeführt, weil sich der Ausführung allerhand Schwierigkeiten und Bedenken entgegenstellten.

Nun verstrichen bange Monate. Der neue französische Ressident in Straßburg, der junge Fritschmann, hatte zwar auch seinerseits eine Bollmacht überreicht, in der ausdrücklich die "Reichsunmittelbarkeit der Stadt anerkannt" und die Versicherung enthalten war, daß der König nichts Anderes begehre als "in ein durchaus freundliches Verhältniß mit ihr zu treten." Das flang allerdings beruhigend, und der Rath versäumte auch nicht, sich der französischen Regierung, namentlich durch Zerstörung des Kehler Brückenkopfes im Februar 1681 und durch Verabschiedung der schweizerischen Soldtruppen, gefällig zu erweisen. Nichtsdestos weniger regte sich das Mißtrauen immer stärker, da von allen Seiten Warnungsbriefe einliefen. Louvois hatte in der That keine

Mühe, seinen Monarchen zu überreden, daß Strafburg im Grunde "um nichts privilegirter sei als die zehn Landvogteistädte," und wegen des Besitzes jener vier Aemter sich "nicht weigern könne," auch seinerseits ihm den Sid zu leisten; widerstrebe es, so müsse man es mit Waffengewalt bazu zwingen. Allmählig und in ge= heinmißvoller Weise wurden immer mehr Truppen um Strafburg angehäuft, und zugleich in ber Stadt felbst verrätherische Berbinbungen angefnüpft. Die Uneinigkeit und gegenseitige Eifersucht ber fünf Rathsberren fam biefen Umtrieben zu Statten. Stadtrichter von Zedlit, ber Rathsschreiber Günter und ber Senator Stößer zeigten fich ben frangösischen Ueberredungsfünften am zugänglichsten. Die Befürchtung, daß vom deutschen Baterlande feine rettende That zu hoffen und die Stadt jedem argliftigen Unichlage bes Parifer Rabinettes hülflos preisgegeben fei, mochte nicht wenig zur Corrumpirung mancher einflufreichen Versöulich= feit beitragen. Bei Weitem die Mehrzahl ber Bürger bewahrte aber eine echt beutsche Gesinnung, sah in ben Franzosen nur Feinde des Baterlandes und Unterdrücker ber Freiheit, und war unter allen Umständen zu den größten Opfern für die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit bereit. Der gefährlichste Feind bieser letzteren war ohne Zweifel ber Bischof von Strafburg, Egon von Fürsten= berg, ber von seiner unfreiwilligen Residenz Zabern ber lüstern nach bem verlorenen Baradiese bes Strafburger Münsters und ber Gemissensherrschaft über die Strafburger Bevölkerung aus= schaute und, um dieses Paradies — bas seit ber Reformation in ein Hauptbollwerk des Protestantismus verwandelt worden — sich und der katholischen Kirche wiederzugewinnen, fort und fort mit dem allerchriftlichsten König von Frankreich landesverrätherische Intriguen fpann.

Die militärischen Rüstungen in Frankreich, die ein wahrhafter Hohn auf die Triedensmission des Frankfurter Congresses waren, blieden trotz ihrer Heimlichkeit und trotz ihrer Ableugnung keineswegs unbeachtet. Die dem Elsaß zunächst gelegenen Reichsstände geriethen in Bewegung, ganz Schwaben wurde alarmirt, Einzelne wie der Graf von Durlach trasen Vorsehrungen zur Ariegsbereitsschaft, hoben Mannschaften aus, verstärkten ihre Festungen u. s. w. Aber der Congreß in Franksurt, der Reichstag in Regensburg und der kaiserliche Hof in Wien blieben ruhig. Die französischen Gesandten allüberall erhielten den Besehl, sich mit möglichster Vorssicht zu änßern, alle kriegerischen Intentionen in Abrede zu stellen, und von Versicherungen der Friedensliebe und der Freundschaft überzussließen.

Indessen waren alle Vorbereitungen des Gewaltaktes gereift. alle nöthigen Befehle zu rascher und fräftiger Ausführung erlassen, ein rechtzeitiges Ineinandergreifen aller cooperirenden Kactoren verabredet worden. Bauban, unter dem Vorwand einer Reise nach Italien, ging im strengsten Incognito auf Seitenwegen, jedes Auffeben und alle großen Städte meidend, nach dem Elfaß ab; General Montclar zog am 27. September, unter dem Borwand einer Musterung, in der Nähe von Strafburg 30,000 bis 35,000 Mann zusammen; Louvois reiste am 25., unter bem Borwand eines Aufenthaltes in Meudon, von Fontainebleau ab, um am 29. im Lager einzutreffen. Aber auch der König selbst setzte sich in Bewegung. Am 27. erklärte Ludwig XIV. seinem Hofe: er werde nach Strakburg geben, um die Huldigung zu empfangen, welche ihm die Stadt fraft des Nimwegischen Friedens schuldig sei. Unterm 29. erging an die frangösischen Gesandten in Deutschland die Weifung, dem Reichstag und den Höfen zu erklären: die Expedition geschehe, "um den Ausspruch des zu Breisach niedergesetten sonveränen Gerichtes zu vollstrecken b. h. um den Gid ber Treue zu empfangen, den die Stadt den Friedensschlüffen von Münfter und Nimwegen zufolge bem König schuldig fei." Dabei sollten sie versichern: daß es "sein aufrichtiges Be= streben sei, mit den Ständen des Reiches in anhaltend

gutem Vernehmen zu bleiben," und daß er "durchaus nicht beabsichtige, die Wassen jenseits des Rheines hinüberzutragen."

Wie der Dieb in der Nacht schlichen sich die Räuber an ihre Beute beran. In der Nacht vom 27. jum 28. September fiel ber französische Dberst von Usseld aus einem dichtbenachbarten Webölz. worin er sich versteckt hatte, plötzlich über die Straßburger Rollschanze und über die zerstörten Rheinschanzen her, machte nach einem geringen Scharmützel die fleine Besatzung meist zu Gefangenen und besetzte alle Zugänge ber Stadt. Auf diese Runde gerieth die Stadt in die äußerste Bestürzung, von allen Thurmen ertonte die Sturmglode, Bürgerschaft und Miliz eilten auf die Wälle, überall wurden Kanonen aufgefahren. Der Magistrat fertigte sogleich an den Kaifer eine Depesche ab, worin er um die "nöthige Sulfe" und "Sorgfalt" bat, in einer "für die Ehre des ganzen Reichs fo be= beutsamen Angelegenheit," da man sich "von so unaerechtem Ueber= fall feine andere Borftellung machen könne, als daß er bas Borfpiel zu einem unheilvollen Auschlag auf die Stadt selbst" fei. Der frangösische Resident, von der Bürgerschaft beargwöhnt und bedroht oder, wie er felbst sich ausdrückte, "ber Berwegenheit und Rachsucht ber Canaille ausgesett," wurde in seinem Sause ftreng bewacht und an jedem geheimen Berkehr behindert; gegen das Attentat abmahnend einzuschreiten weigerte- er sich, nicht zweifelnd, daß am Ende "die Herren vom Rath, auch gegen ben Willen des Bolkes, die Thore öffnen" würden. Der Rath, in der äußersten Klemme und von den Regungen des allgemeinen Miftrauens selbst bedrängt und bedrobt, war genötbigt. von sich aus mit den Führern der frangösischen Truppen Unterhandlungen anzuknüpfen, für deren Erfolg in allen Kirchen gebetet ward.

Diese Unterhandlungen waren höchst wundersamer Art. Zunächst wandte man sich um Ausfunst an Oberst Asseld. Der erklärte: man "habe erfahren, daß eine kaiferliche Armee über den Rhein setzen wolle; da diese Gewaltthätigkeit den Rechten des Königs entgegen sei, so habe man den möglichen Folgen zuvorstommen müssen. Die Besetzung des Forts sei nur ein Akt der Vorsicht von kurzer Dauer; die Straßburger möchten sich darüber nicht in ihrer Ruhe stören lassen." Auf die Vorstellung, daß "in einem Umkreis von mehr als funszig Stunden" nicht ein einziger kaiserlicher Soldat zu sinden sei, erwiederte der Oberst: er habe nur "die ihm gewordenen Besehle zu vollstrecken;" man "möge sich an General Montclar wenden."

Damit begann, am Abend bes 28., das zweite Stadium. Montclar rückte schon deutlicher mit der Sprache d. h. mit der Perfidie der Lüge und der Anmaßung hervor: "die Stadt fei durch den westphälischen Frieden dem König überlassen worden, und der Nimwegische habe ihm das Recht an diefelbe bestätigt; obgleich der Monarch bis dahin nicht für zweck= mäßig erachtet hätte, dasselbe geltend zu machen, so sei es doch jett seinem Interesse gemäß es zu thun, da er die unvorhergesehene Nachricht erhalten, daß kaiferliche Truppen in die Stadt und die Rheinpässe verlegt werden sollten; überdies habe die Reunionskammer zu Breisach bem König die Souveränetät über bas gange Elfaß zuerkannt, und bazu gehöre auch Strafburg." Hierauf verlangte er: "die Stadt folle sofort den König von Frankreich als Oberherrn anerkennen, eine Befatung annehmen und dadurch den Schutz Sr. Majestät erlangen; durch Unterwerfung werde sie ihre Rechte und Berfassung erhalten, durch Widerstand aber sich dem Fall aussetzen, als feindlich und rebellisch behandelt zu werden." Die Abgeordneten appellirten an den Wortlaut des Münfter'schen Friedens und an die Thatsache, daß die Stadt auch seitdem "jederzeit als souverane herrschaft mit Frankreich tractirt habe." Und nun erklärte auch der General wieder: "er habe nur die ihm gegebenen Befehle auszuführen,"

und wies sie an den Minister Louvois, der "am folgenden Tage anlangen werde."

So trat benn mit dem 29. das dritte Stadium ein. Louvois sprach zu den Abgeordneten der Stadt im Wesentlichen wie Montsclar, nur noch bündiger und derber; und auf die erneuten Gegensvorstellungen stimmte auch er, nur in barscherer Weise, das alte Lied an: "er sei nur gesommen, um den Willen seines Königs und Herrn zu vollziehen, nicht aber um Unterhandlungen zu pslegen; sie hätten Zeit genug zum Nachdenken gehabt; dis sieben Uhr Abends müßte die bejahende Antwort erfolgen, wo nicht—so würde die Stadt als Rebellin behandelt, erobert und ohne Schonung der Verwüsstung preisgegeben werden."

Nun war guter Rath theuer. Die Stadt, von 40,000 Frangofen umlagert, konnte von feiner Seite ber, am wenigsten von Raifer und Reich, eine rechtzeitige Hulfe erwarten; jede Communication über die Mauern wie durch die Thore und Ausgänge war ihr bergeftalt abgeschnitten, daß selbst ber erhoffte Zuzug der Land= bewohner eine Unmöglichkeit ward. Alle Hülferufe, die man in Geftalt von Depefchen an den Frankfurter Congreß, den Regens= burger Reichstag u. f. w. entsandte, wurden von den Franzosen · aufgefangen. Die eigene Wehrfraft ber Stadt, nachdem fie auf Berlangen Frankreichs die Schweizer abgedankt, war äußerst gering. Es waren nicht weniger als 14 Baftionen zu vertheidigen; und boch bestand die Miliz nur aus 800 Mann, wovon kaum 500 friegstüchtig waren; die Bürgerschaft, zuvor schon durch Krankheiten gelichtet und grade ramals durch ein hitziges Tieber heim= gesucht, das namentlich unter den Männern von 20 bis 40 Jahren wüthete, vermochte höchstens 3000 Waffenfähige aufzustellen. Unter folden Umftänden glaubte ber Rath "fein anderes Mittel" zu sehen, als fich "bem Willen Gottes zu unterwerfen und die Bebingungen anzunehmen." Die französischen Zumuthungen wurden ben 300 Schöffen und ben Zunftältesten, bann ber Bürgerschaft selbst mitgetheilt. Diese trat zur Berathung in ihren Zünften und Gilden zusammen; von ihrem Ausgang hing die Entscheidung ab. Daher entsaltete jetzt der kaiserliche Resident, Treiherr von Neven, eine ungemeine Thätigkeit, um überall den Muth zum Widerstande anzuspornen; und obwohl seine Berkündung naher Reichshülse allerdings wenig Glauben fand: so war doch die Mehrzahl der Bewohner zu kräftiger Ausdaner so lange bereit, dis sie sich vom Berrathe überrascht, umgarnt und gefangen sah. Diesen Berrath stellt zwar Strobel in Abrede; aber er vermag doch z. B. nicht zu längnen, daß Güntzer, der die Unterhandlungen vorzugse weise leitete, von Louvois ein Geschenk von 50,000 Gulden ershalten hatte.

Schon um 5 Uhr Abends am 29. September hatte sich im Rathe die Mehrheit für Unterwerfung erklärt. Der französische Resident wurde von diesem Entschlusse alsbald unterrichtet und Louvois, der wohlweislich die Bedenkzeit schon bis zum Morgen bes folgenden Tages verlängert hatte, um Berzug bis zum Mittag bes 30. vom Rathe angegangen, weil — wie es in dem Gesuche hieß - "unsere bemokratische Regierungsform nicht gestattet, einen fo folgereichen Beschluß ohne Theilnahme ber ganzen Bürgerschaft zu faffen, welche wir übrigens, unferer Em. Excelleng be= fannten Gefinnung günstig zu stimmen, alle Un= ftrengungen aufbieten werben." So fiel benn am Bormittag bes 30. die Entscheidung. Die Bürgerschaft, die rath= und führer= los bastand, der jede Hoffnung auf äußere Hülfe fern lag oder ge= flissentlich ausgeredet ward, fügte sich am Ende, wenn auch wider Willen und mürrisch ober ergrimmt; nur die Schneiberinnung verwarf jeden Vergleich und wollte sich bis zum Tode vertheidigen.

Gemäß der Capitulation, welche die Uebergabe der Stadt und damit den Berlust ihrer bisherigen Unabhängigkeit, sowie ihre Lostrennung vom deutschen Neiche sanctionirte, erkannte die "Stadt Straßburg" nach dem "Beispiele des Herrn Bischofs von Straß-

burg" ben Beherrscher Frankreichs als "ihren souveränen König und Schutherrn" an. Ihre "sämmtlichen alten Privislegien, Nechte, Statuten und Gewohnheiten, firchliche wie politische," wurden zwar "bestätigt;" aber ohne die Absicht sich badurch für gebunden zu erachten. Ebenso wurde zwar die "freie Religionsübung, wie sie seit 1624 bestanden bei allen Kirchen und Schulen," sowie die Zurückweisung aller "Ansprüche auf firchliche Güter und Stiftungen" zugestanden; aber von vornherein mit dem Borbehalt, daß das "Münster" sofort wieder "den Katholiken einsgeräumt" werde.

Noch am Nachmittag bes 30. September wurde bie Stadt von 15,000 Franzosen besetzt und ohne Verzug der Bau einer — Citabelle und mehrerer Kasernen in Angriff genommen. Um 3. October bestätigte Ludwig XIV. zu Bitry die Capitulation, inbem er "auf sein königliches Wort" gelobte, daß dieselbe "buch= ftäblich solle befolgt werden." Um 4ten ließ Montclar den Rath ber "föniglichen" Stadt Strafburg "bem König, ihrem oberften Herrn und Gebieter Treue und Gehorsam" schwören, und geloben "nie etwas zu thun noch zu erlauben, was gegen seine Dienste und Interessen sei, und mit seinen Feinden kein verderbliches Ginver= ftändniß zu halten." Die Gidesformel wurde nicht etwa in deutscher, sondern in frangösischer und lateinischer Sprache vorgelesen. 12. mußte das Münfter den Katholiten übergeben werden. Der Bischof Caon von Fürstenberg hatte diese Uebergabe und die Die= berverlegung ber bischöflichen Residenz von Zabern nach Straß= burg beim König erwirft, sowie endlich auch das außerordentliche triumphatorische Gepränge seiner Rückfehr. Um 20. hielt er unter Kanonendonner mit seiner gesammten Alerisei einen feierlichen Einzug: Ehrenwachen mußten ihn esfortiren, die Obrigkeiten ihn beglückwünschen. Drei Tage später hielt der König selbst mit dem Pompe eines Siegers feinen Gingug. Um Portal bes Münfters begrüßte ibn am Morgen bes 24. ber Bischof mit ben Worten:

"Nachdem ich durch den Arm Ew. Majestät in den Besits bieser Kirche wieder eingesetzt bin, aus welcher die Gewaltthätigkeit ber Retter meine Borgänger vertrieben hat, fann ich wohl mit dem alten Simeon fagen: Berr, nun läffest bu beinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben beinen Beiland geseben." Er schloß mit der Versicherung: "Nie werden wir aufhören, als die gehorsamsten und treuesten Anechte und Unterthanen unsere Gebete gen Himmel zu senden, daß es der Allmacht gefalle Em. Majestät mit Glück und Segen zu überströmen." Zum Danke erließ der König sofort den Befehl, daß während seines Aufent= haltes "fein Protestant das Münfter betreten dürfe." Der Berräther Günter wurde zur Belohnung oder, wie es ausdrücklich hieß. "in Betracht des großen Eifers für ben königlich en Dienst und bas allgemeine Beste ber Stadt," ben er "bei Belegenheit der Unterwerfung der Stadt unter den Gehorfam des Königs bewiesen," zum königlichen Syndicus und Kangleichef eingesetzt. Wenige Monate später waren, nächst der Citadelle und anderen Bertheidigungswerken, zwei kleine Kestungen inner= halb der Stadt beendigt, deren unverholene "Bestimmung" es war: "die Stadt im Gehorsam zu erhalten." Und zugleich erging an die Bürgerschaft "wegen einiger freier Neden" der scharfe Befehl "ihre Gewehre abzuliefern."

Die Bestürzung, welche ber Raub Straßburgs mitten im Frieden überall im Reich und in Europa hervorrief, war so gewaltig, daß sie kaum noch erhöht werden konnte durch die Kunde: am gleichen Tage, am 30. September 1681, hätten auch die Franzosen in Oberitalien die zum Reichslehn Montserrat gehörige Festung Casale besetzt auf Grund eines Abkommens mit dem Herzog von Mantua. Es mußte einleuchten, daß die Wegnahme Casale's den französischen Wassen ebenso den Weg zur Herrschaft über Italien bahnen sollte, wie die Wegnahme Straßburgs den Weg zur Beherrschung Deutschlands.

Und nach folden Gewaltthaten wagte dennoch Frankreich zu Regensburg und zu Frankfurt die unverschämte Erklärung abzugeben: .. wenn Raifer und Reich auf bas bisher von Frankreich in Besits Genommene feierlich verzichte, so wolle ber König von sonstiger Beltendmachung seiner Rechte, obwohl sich bieselben noch viel weiter erstreckten, abstehen und sich um des Friedens willen mit Strafburg und ben bereits befetten Platen begn ügen." Dabei war man bemüht, die llebergabe Strafburgs als einen friedlichen und freiwilligen Aft darzustellen, trot des gewaltsamen lleber= falls der Zollschanze: die französischen Diplomaten in Deutschland erhielten von Louvois zu dem Ende die perfide Anweisung: "auf bie geeignetste Weise ben Verbacht rege zu machen, als wäre ber Ungriff auf die Redoute vorher mit der städtischen Behörde ver= abredet worden, da dieselbe einen Vorwand gewünscht habe, um ben gemeinen Bobel zur Unterwerfung zu bewegen." Der Hauptfactor ber Berechnung bem Reichstag gegenüber war indeß ber Umstand, daß es sich um eine "vollbrachte Thatsache" handle. "Alle Berathungen — schrieb Berjus spöttisch am 9. October aus Regensburg an Louvois - find unterbrochen; benn die Gesandten fuchen Zeit zum Athemholen und machen ihrem Werger Luft durch Worte — bis die Rescripte vom Kaiser kommen, die ich im Boraus bei bem Stand ber Dinge nicht für hitzig erachte, sowie die Berhaltungsbefehle ihrer Herren, von benen ich hoffe, daß der größere Theil die Sachen eben gehen laffen wird wie sie gehen . . . Ich zweifle, daß die Beschlüsse bier allzu schnell, noch allzu energisch sein werden; ich glaube vielmehr, daß ein Ereigniß, welches drei große Provinzen oder richtiger gesagt, bas ganze frangösische Reich gegen alle Feinde ficherstellt und fest macht, während es drei hauptfächliche Provinzen des beutschen Reichs ben Waffen bes Rönias öffnet und preisgiebt, geeigneter ift in Deutschland ruhige Betrachtungen einzuflößen, als unbefonnene Entschlüsse hervorzurufen."

Leiber gingen die französischen Boraussetzungen im vollsten Maße in Erfüllung; in Deutschland wurde räsonnirt, aber nichts gethan. Die französischen Berichte selbst konnten nicht genug von dem allgemeinen "Unwillen der Deutschen" melden; "alle Welt" sei "bestürzt," und "alle Welt" sage: "Dies sei ein Wagenrad, worauf man in das Neich rollen werde," und "jetzt sei die Thür zum Elsaß geschlossen." Es sehlte nicht an den heftigsten Aussfällen der Sathre auf Ludwig XIV. Ein charakteristisches Zeichen der öffentlichen Meinung war ein Epigramm, des Inhalts:

Thr Deutschen, saget boch zu euern Nachbarn nicht, Daß Frankreichs Ludewig den Frieden mit euch bricht, Indem er Straßburg nimmt. Er spricht: es ist erlogen; Ich hab' euch nicht bekriegt, ich hab' euch nur betrogen.

Auch in Frankfurt und Regensburg kam man nicht über Worte hinaus. Der Songreß, der bis zum Straßburger Attenstate nicht um einen Schritt vorwärts gekommen, gerieth nun vollends in Stagnation; seine Resultate waren nur negativer Art; die Straßburger Frage beschloß man, nach vielem Hins und Hersreden, im November — an den Reichstag zu übergeben; aber auch im Uebrigen wurde die Thätigkeit des Congresses noch bis in den März 1682 durch bloße Seremoniellsragen gelähmt. Frankreich und Desterreich klagten sich darüber gegenseitig an, als ob jeder Theil "nur Zeit zu Rüstungen gewinnen wolle." Am Ende zersschlugen sich die Verhandlungen ganz, indem der französische Gessandte am 3. December Frankfurt verließ.

Der Reichstag seinerseits hatte zwar den ganzen Sommer 1681 über das "Reichsdefensionswesen" berathen und schließlich gutachtlich den Anschlag zu einer Reichsarmee von 40,000 Mann aufgestellt. Aber erst 14 Tage nach dem Rande Straßburgs war das Gutachten vom Kaiser bestätigt worden. Und dabei verblieb es denn auch; zu einer wirklichen Anstrengung, zu einer vergelstenden That, zu einer Bestrafung des Frevels vermochte man sich

nicht zu ermannen. Die beiden wichtigsten Hemmungen gingen von Wien und von Berlin aus.

Der Kaiser ward fortwährend durch den Türkenkrieg in Ungarn von den deutschen Angelegenheiten abgezogen. riethen ihm "alle eifrigen Baterlandsfreunde," rasch mit der Pforte Frieden zu ichließen und seine aanze Kraft gegen die Franzosen zu wenden. Allein die Jesuiten, die es durchaus als die wichtigste Aufgabe ansahen, auch in Ungarn wie anderwärts ben Protestantismus auszurotten, und auch in diesem Lande wie zuvor schon in Böhmen ihre unumschränfte Herrschaft wiederherzustellen, wider= setten sich mit allen Mitteln und mit Erfolg biesen Rathschlägen. Undrerseits nahm diesmal auch der große Aurfürst von Brandenburg, ber mächtigste unter ben Reichsständen, bem beutschen Ba= triotismus gegenüber eine entschieden abweisende Haltung an. Nicht daß er die Erbitterung über das Straßburger Attentat nicht in vollem Make getheilt hätte! Aber einmal hatte sich in ihm noch nicht der tiefe Groll über den Schimpf des Nimweger Friedens ge= legt, der ihn aus dem schwer und blutig errungenen Pommern wieder binausdiplomatifirt batte, damit nur ja nicht die schwedische Frembberrichaft in Deutschland beeinträchtigt würde; ferner war er, und eben im Sinblick auf jenen schimpflichen Frieden, ber Heberzeugung, daß bei ber zum Symbol gewordenen Uneinigkeit Deutschlands auch eine abermalige Unstrengung gegen Frankreich schwerlich zum Ziel führen werde; und endlich sah auch er die Beendigung des Türkenkrieges als die unerläßlichste Borbedingung an, um einen neuen Krieg gegen Frankreich überhaupt nur mit Hoffnung auf Erfolg unternehmen zu können. So beschränkte er sich denn in Berbindung mit anderen Reichsständen auf die Rolle einer neutralen Bermittlung. Und in der That verpflichtete sich ihm gegenüber Endwig XIV. am 22. Januar 1682: "weitere Reunionen einzustellen und nicht zu ben Waffen zu greifen, so lange Aussicht zu einer friedlichen Ausgleichung vorhanden sei." Aber auf biesem Wege konnte weder Straßburg wiedergewonnen, noch Deutschland gekräftigt werden; vielmehr bot er der Politik Frank-reichs nur Vorwand und Handhabe, um unter den Reichsständen Mißtrauen zu säen und die Einen den Andern zu verdächtigen.

Unter solchen Umständen blieben die Bündnisse, die auf Betrieb Wilhelms von Oranien seit dem 10. October 1681 abgesschlossen wurden, ohne alle Wirksamkeit, trothem daß der Kaiser selbst im solgenden Jahre ihnen beitrat. Nahm doch grade jetzt, gestachelt durch Frankreich, die Kriegslust der Türken einen erhöhten, alle Kräfte Mitteleuropa's absorbirenden Ausschwung! Im Juli 1683 unternahmen sie sogar jene weltberühmte Belagerung Wiens, die alle Sympathien Deutschlands und Europa's für Oesterreich wach rief, und deren für die Türken so kläglicher Aussgang nur am französischen Hofe ein schlechtverhehltes Aergerniß erweckte. Ludwig's Speculation auf den Untergang der österreichischen Macht, und auf den Erwerb der Kaiserkrone für seinen eigenen Sohn, ging damit in Trümmer. Seinen Mißmuth ließ er neuerdings am Reiche aus.

Die Berhandlungen über Straßburg und die übrigen Reunionen schleppten sich seit ihrer Berlegung von Frankfurt nach Regensburg in dem alten Schlendrian ersolglos sort. Ludwig leugnete nach wie vor alle Eroberungsgelüste ab, schlug bald eine Grenzregulirung, bald einen "Baffenstillstand" vor, obgleich man gar nicht in einem gegenseitigen Kriegsstande begriffen war, und wiederholte immer von Neuem: daß er großmüthig auf weitere Reunionen verzichten wolle, wenn man die bisherigen anerkenne. Sowohl das kurfürstliche Collegium wie das fürstliche waren getheilter Meinung; doch hatte die Partei der Nachgiebigkeit in jenem die Mehrheit, in diesem nur die Minderheit für sich. Während der Zerwürsnisse, stellte Ludwig XIV., die Bedrängniß benutzend, im Juli 1683 zur Annahme seiner Bedingungen eines 30jährigen Waffenstillstandes eine Präclusivsrist bis zum Ende des nächsten Monats; und als sie abgelausen, begann er von Neuem seine Reunionen. Mit dem November übersielen seine Heere plötzlich die spanischen Niederlande, und ergossen sich alsbald auch in das Luxemburgische und in das Erzbisthum Trier; die Stadt Luxemburg, von 6000 Bomben beschossen, mußte sich am 4. Juni, die Stadt Trier am 15. Juni 1684 ergeben.

Dieser Ueberfall batte Spanien factisch zum Kriege gezwungen. Wilhelm von Dranien war emport: er suchte die Re= publif, die ganze Welt zur Kriegserflärung gegen das französische Raubhelbenthum zu bestimmen. Gleich im Beginn ber neuen Krise bestürmte er den großen Kurfürsten von Brandenburg mit ben eindringlichsten Borstellungen: "ber Kurfürst möge erwägen, wohin es mit ihm selbst kommen werde; schwerlich würde seine enge Freundschaft mit Frankreich ihm größere Bortheile bringen, als bem Schweben, bem Baier und bem Braunschweiger die ihrige gebracht. Zu nichts von Allem, was Frankreich seit dem Nimweger Frieden an fich geriffen, habe es ein Recht. Man muffe blind sein, wenn man nicht einsehe, daß ber Beherrscher Frankreichs nach einer allgemeinen Herrschaft über Europa trachte. Fiele ber Rampf auch unglücklich aus: so sei es boch rühmlicher, mit ben Waffen in der Hand zu fallen, als den schmählichen Gewaltstreichen der Franzosen ruhig zuzusehen." Und auch der Rathspensionär Fagel meinte: "Beffer, tausendmal umkommen, als den Gewalt= thaten bes unmenschlichsten aller Menschen sich ausgesetzt zu seben! besser, auf dem rechten von Gott gebilligten Wege sterben, als bei Unterstützung einer vom Teufel gebilligten Sache!"

Allein die Apathie war unüberwindlich. Nicht einmal die Republik war zum Kriege zu bestimmen; vielmehr schlossen am 29. Juli 1684 die Generalstaaten unter allerhand Ausstlüchten mit Frankreich einen 20jährigen Stillstand; und dem deutschen Reiche wurde zum Anschluß eine Monatsfrist gestellt.

Der Neichstag fügte sich. Auch der Aurfürst von Brandenburg blieb dabei stehen: man könne nichts thun, so lange der Kaiser nicht Frieden mit den Türken schließe und dergestalt das Reich der Gesahr aussetze, grade von Desterreich her im Stich gelassen zu werden. So kam denn am 15. August auch sür Kaiser und Neich ein 20jähriger Stillstand mit Frankreich zum Abschluß; während desselben und bis zur Herstellung eines desinitiven Friedens sollte Frankreich ungestört im Besitze Straßburgs und der Rehlerschanze sowie derzenigen Erwerbungen verbleiben, die ihm die Reunionskammern bis zum 1. August 1681 zugesprochen hatten; alles Uebrige sollte zurückgegeben und auch, während des Stillstandes, kein weiterer Anspruch auf Neichslande erhoben werden. Das war das klägliche Ende des sogenannten "Neunionskrieges."

Aber die frangösische Politik war nicht angethan, Verträge zu achten; mit Worten, mit den beiligften Versprechungen und Gelöbniffen, mit den verbrieftesten Stipulationen trieb fie nur ein schmähliches Spiel. Wie die Friedensschlüsse zu Münfter und Nimwegen, wie die befonderen Uebereinkünfte mit den erworbenen Landestheilen und Ortschaften, wie die zahllosen freiwilligen und besiegelten Zusicherungen bes Königs: so hatte auch noch der eben geschlossene Stillstandsvertrag allen reunirten Orten ausdrücklich die "freie Religionsübung" verbürgt. Nichts desto weniger scheute sich die französische Regierung nicht, in religiösen Dingen sofort diesem Vertrage und allen früheren Gelöbnissen diametral entge= gen zu handeln. Am 22. October 1685 wurde das Edict von Nantes aufgehoben, und alsbald begannen überall jene scheuklichen Berfolgungen ber Protestanten, Die ihrer Freiheiten, ihres Bürgerrechts, ja ihrer Subsistenz beraubt, und durch die Dragonaden in den Schooß der katholischen Kirche oder als Flüchtlinge in das Ausland getrieben wurden.

Auch in Straßburg wurde, ber Capitulation und ben feier- lichsten Betheuerungen zum Hohn, der Gottesdienst der Prote-

stanten auf jede Weise behindert; man nahm ihnen ohne Weiteres die Kirchen weg, und zwang sie durch Chicanen, Drohungen und Verfolgungen der undarmherzigsten Art, ihren Glauben abzusschwören; die Rechte und Privilegien der Stadt sanken zu einer leeren Formel herab; der blanke Despotismus nahm von ihr wie vom übrigen Frankreich Besitz.

Diefe Unbilden, gegen die jett namentlich ber Aurfürst von Brandenburg auf das Energischste protestirte, öffneten endlich dem Reiche die Augen; die Beseitigung der Türkengefahr gab überdies bem Raifer freiere Hand und ben Ständen größere Zuversicht auf Erfolg. Als daher Ludwig XIV. mit gewohntem Uebermuthe seinen britten Eroberungefrieg unternahm, faßte am 14. Februar 1689 ber Regensburger Reichstag ben Beschluß: ben König von Frankreich für einen "Reichsfeind" zu erklären und "mit Bermer= fung aller Einflüfterungen, mit rechtschaffener, einmüthiger und unzertrennlicher Zusammensetzung aller Macht dem gemeinsamen Reind entgegen zu geben, bas Occupirte zu retten und in ben alten verfassungsmäßigen Stand zu setzen, und feine Neutralität ober Correspondens mit dem Feinde zu gestatten." Der große Kurfürst von Brandenburg hatte den Ausbruch des Krieges nicht mehr er= lebt: aber sein Nachfolger Friedrich III. beharrte auf der Bahn seines Baters und stellte gegen 40,000 Mann in's Felt. Auf ben Berlauf der Kämpfe geben wir nicht ein; wir erinnern nur daran, daß eine ihrer ersten und schenflichsten Spisoden die von Louvois angeordnete und von Melac vollzogene "Niederbrennung der Pfalz" war. Noch mehr als acht Jahre wüthete ber Krieg; alle Theile erlahmten, ben beutschen Fürsten ging ihr anfänglicher Kriegseifer über inneren Zänkereien verloren, und zudem hatte ber Raifer fast alle seine Streitfräfte, statt auf die Unterstützung des Reiches, neuerdings auf ben Türkenkrieg verwandt, ber für ihn einen größeren Reiz und ein näheres Interesse hatte. Als vollends endlich bie auswärtigen Bundesgenoffen: Holland, England und Spanien absielen und im September 1697 zu Myswick den Frieden unterzeichneten: da sah sich das Reich, trotz aller Alagen über die Treuzlosigkeit seiner Alliirten, auf den Stand der Dinge vor dem Ariege zurückgedrängt, isolirt und am 30. October ebenfalls zum Friedenszabschluß genöthigt.

Der Bertrag sanctionirte nunmehr Vieles, was bisher nur rechtswidrige Thatsache gewesen; er erkannte die volle Oberherr= schaft der Krone Frankreich über das gesammte Elsaß an. und sette in Bezug auf Strafburg noch besonders und ausdrücklich fest, daß die Stadt mit ihrem ganzen auf bem linken Rheinufer liegenden Gebiete und sammt allen Rechten, die das Reich zuvor auf sie gehabt, der französischen Monarchie verbleiben solle. Da= gegen versprach Ludwig XIV. das Fort Kehl, Freiburg, Breisach und Philippsburg zurückzugeben, nebst allem was außerhalb bes Elsasses reunirt worden, auch fortan auf weitere Reunionen zu verzichten, und überdies den Herzog von Lothringen — sowie den Pfalzgrafen von Zweibrücken — in seine Staaten wieder einzusetzen. Das letztere Zugeständniß war das wichtigste; aber Lud= wig calculirte, daß damit die Vergrößerung nach diefer Seite bin nur aufgeschoben, nicht aufgehoben sei; für jetzt ersehnte er aber selbst einige Friedensjahre, um sich auf einen neuen Weltkrieg und auf noch größere Erwerbungen, auf die spanische Erbfolge, vorzubereiten. Und im Uebrigen wußte er seine Zugeständnisse noch im letzten Augenblicke, wenigstens für alle evangelischen Reichsstände, auf das Bitterste zu vergällen.

In der Nacht vor der Unterzeichnung nämlich wurde von den französischen Gesandten nachträglich die Clausel in den Bertrag eingeschmuggelt: daß die katholische Religion an den zurückgegebenen Orten in dem dermaligen Zustand bleiben solle. Diese Clausel war von weittragender Bedeutung. Denn Ludwig hatte inzwischen allen reunirten und occupirten Ortschaften, ungeachtet die meisten dem Protestantismus anhingen, dem Regensburger

Stillstandsvertrage entgegen, gleichmäßig und unerbittlich ben katholischen Cultus aufgezwungen. Wo nur irgend einmal ein katholischer Feldprediger Messe gelesen, da sollte denmach fortan ber Katholicismus zu Recht bestehen. Das spätere Verzeichnif ber Ortschaften, die bergestalt — wenn nicht dem Reiche so doch wenigstens - bem Protestantismus geraubt zu werden bestimmt waren, umfaßte nicht weniger als 1922 Nummern. Die Gefandten der evangelischen Stände waren emport über die neue Verfidie ber französischen Diplomaten und erhoben nachdrückliche Einrede: der kaiferliche Gesandte aber vertröstete sie, daß Friedensstipula= tionen mit einer fremden Macht in firchlichen Dingen nicht maßgebend fein könnten; und die katholischen Stände wollten ebenfalls nicht um bestwillen den Frieden beanstanden. Dennoch ver= weigerten die evangelischen, mit Ausnahme von dreien, ihre Unterschrift: und die Regensburger Ratification des Ryswicker Friedensvertrages erfolgte in der That nur mit dem Zusatz: daß die katholischen Fürsten von der "dem Reiche obtrudirten Clausel" niemals gegen die Protestanten Gebrauch machen würden.

## Der Verluft des Herzogthums Lothringen.

Das Herzogthum Lothringen ging dem deutschen Reiche, nachdem es mehr als acht Jahrhunderte ihm angehört, im Jahre 1735 dadurch verloren, daß Desterreich es an Frankreich abtrat, um dagegen die Erbsolge in Toscana zu erwerben. Es war die äußerste deutsche Provinz im Westen; von Lothringen aus in die Champagne eintreten, hieß noch immer so viel als "von Deutsch= land nach Frankreich gehen." Nur episodisch haben wir disher der wechselreichen Geschicke des Herzogthums gedacht; jetzt liegt es uns ob, sie in ihrem Zusammenhange zu überblicken. Die gründslichste "Geschichte des Hause Lothringen" ist noch immer die von Gebhardi, im ersten Bande seiner Geschichte der erblichen Reichs= stände.

Ursprünglich ein Königreich, zerfiel Lothringen als "Reichslehen" seit dem 10. Jahrhundert in zwei Herzogthümer: Oberund Niederlothringen. Das letztere zersetzte sich schon frühzeitig,
und verschmolz mit den Nachbarländern. Das andere, mit dem
wir es hier zu thun haben, und dessen Hauptstadt Nanzig (Nanch)
war, bestand unter einer ununterbrochenen Folge lothringischer
Herzoge fort, die vom Kaiser belehnt, deutsche Vasallen und deutsche
Reichssürsten waren; zu demselben gehörte auch das kleine Herzogthum Bar, das zur Hälfte von Frankreich zu Lehen ging.

Schon seit der französischen Occupation der drei Bisthümer im 16. Jahrhundert sah sich das Herzogthum Lothringen in immer

peinlichere Händel mit Frankreich, und in die Schlingen ber französischen Bolitik verstrickt. Während des Biährigen Krieges wurde bas Land von den Franzosen fort und fort auf das Schreckenvollste beimgesucht, und am Ende 1634 als ein angebliches leben ber Grafichaft Champagne vollständig in Beichlag genommen. Der gewaltthätige und unfähige Herzog Karl III. (IV.) ließ sich fogar im März 1641 zu einem Vertrage verleiten, ber ihn zwar nominell wiederherstellte, aber äußerst bemüthigend war und die hinterliftige Claufel enthielt, daß der König berechtigt fei, falls der Herzog den Bertrag nicht erfülle, die Herzogthümer Lothring en und Bar mit feiner Krone zu vereinigen. Wie nun hinter= ber ber Herzog Karl sammt seinem Bruder Franz reuig protestirte: da beeilte sich Frankreich, sofort die Länder wieder einzuziehen. Alle Versuche der Wiedereroberung blieben vergeblich; der west= phälische Friede aber ließ, auf die Forderung Frankreichs, die lothringische Frage ganz unberührt. Erst ber Phrenäenfriede 1659 brachte fie zur Lösung, burch Spaniens Bermittelung. Der Herzog erhielt zwar Lothringen zurück; allein bas Herzogthum Bar, die Grafschaft Clermont, Mohenvic, Dun, Stenah und Jamet blieben mit Frankreich vereinigt. Die Befestigungen von Nanzig wurden zerstört, und dem König das Recht des freien Durchzuges nach dem Elfaß zugestanden. Im Februar 1661 wurde ein besonderer Bertrag zwischen Ludwig XIV. und bem Herzog abgeschlossen, wodurch dieser zwar auch Bar zurückerhielt, aber nur als französisches Leben, und nur gegen die Abtretung einer Reihe von Ortschaften und eines Landstriches, der eine Heerstraße vom Meter Gebiete bis nach dem Elfaß in der Breite einer halben Meile bildete. Allein schon im folgenden Jahre ließ sich ber elende Herzog wieder zu einem Bergleiche bestimmen, wonach er die Herzogthümer an Frankreich förmlich abzutreten versprach, freilich ohne Antorisation des Reiches. Und was erhielt er bagegen zugeftanden? Erstens ben lebenslänglichen Genuß

seiner bisberigen Ginkünfte, die Erlaubnik zur Erpressung von einer Million Bfunden von seinen bisherigen Unterthanen u. dal. mehr: zweitens die Unwartschaft auf das Thronfolgerecht in Frankreich für die lothringischen Prinzen: und drittens das Recht des Vortritts der Letzteren vor den natürlichen Kindern der französischen Könige und vor allen fremden Brinzen am Bariser Hofe - eine Genugthuung findischer Sitelfeit, die ben Strablenglanz ber Sonnen=Nähe höher werthete als das eigene bescheidene Leuch= ten. Es konnte indef nicht fehlen, daß es alsbald von hüben und drüben Proteste regnete. Und am Ende widerstand auch der Herzog der neuen Zumuthung: die Abtretung seiner Länder sogleich und für die Bauschsumme von 700,000 Pfund zu vollziehen. Vielmehr fuchte er jetzt den Schutz des Reiches nach, und erwirkte auch schließlich im Jahre 1663, zwar nicht eine ausdrückliche, aber doch eine indirecte Aufhebung des ganzen Erbfolge-Vergleichs. Die Zerwürfnisse und Chicanen dauerten inden fort: und als der Herzog an ber Errichtung eines Bündnisses mit bem Raiser, ber Republik Holland und Spanien zu arbeiten magte, wurde er neuer= bings im August 1670, wie wir früher erwähnten, mitten im Frieden plötlich von den Franzosen überfallen, verjagt und seiner Länder beraubt. Daß diefer neuen Occupation felbst ber Rimweger Friede von 1679 kein Ende machte, sahen wir ebenfalls schon. Indem der Kaiser in demselben der Krone Frankreich nicht nur die früher ausbedungene Heerstraße, sondern auch noch Wege von Nanzig nach Metz, nach Breisach und in die Grafschaft Bur= gund zugestand, und überdies den Fortbesitz der Hauptstadt Nanzig selbst sowie Marsal's, und das Recht zum Eintausch von Longwick (Longwh): nahm die Restitution eine so unerträgliche Form an, daß Karl's III. Neffe und Nachfolger, Herzog Karl IV. (V.), sie geradezu ausschlug und gegen den Vertrag protestirte.

Ludwig XIV. ließ sich badurch nicht irre machen; im Gegenstheil ging er nun barauf aus, für den factischen Besitz eine rechts

liche und bauerhafte Grundlage zu finden. Die Reunionskammer 311 Mets mußte aus ben Archiven allerlei Scheingrunde zusammenfuchen, um den gefammten Abel, alle fürftlichen Güter, und endlich beide Berzogthümer für Lehnstücke ber brei lothringischen Bisthümer ausgeben und als solche mit der Krone reuniren zu Anfangs gab man ben einzelnen Eigenthümern aller fönnen. liegenden Gründe auf, ihrerseits die Rechtmäßigkeit ihres Eigenthums nachzuweisen; als aber biefes Berfahren zu vielen Weitläufiakeiten führte, machte man kurzen Proceg und erklärte am 2. Juni 1683 ben Abel bes freien (nichtfranzösischen) Theils von Bar, und am 10. September alle zu den Berzogthümern gehörigen Berrichaften und Städte als folche Bestandtheile, die den drei Bisthumern unrechtmäßig entriffen worden. Gleich barauf wurden Rangia, Baudemont, Bütlingen, Bitsch, Commerch, Salm, Hattonchatel, Noment, Sarwerben, Aspermont, Blankenberg, Sirk und andere deutsche Reichslehen und lothringische Pertinenzen ohne Weiteres der Krone Frankreich als Eigenthümerin der drei Bisthümer zugesprochen. Herzog Karl IV. protestirte zwar auch gegen dieses Verfahren und forderte den Schutz des beutschen Reiches; aber ber Reichstag, statt auf thatfächliche Abhülfe bedacht zu fein, grübelte nur über juridischen Deductionen zur Widerlegung bes frangösischen Berfahrens.

Erst der dritte Coalitionskrieg, oder vielmehr die auf anderen Bortheilen basirte und für zufünstige Chancen berechnete Nachgiebigkeit Ludwig's XIV. im Ryswicker Frieden, brachte eine wesentliche Abhülse. Der Sohn Karl's IV., Herzog Leopold, erhielt 1697 frast des gedachten Friedensvertrages den freien und vollständigen Besitz der Herzogthümer, wie sie sein Großoheim 1670 inne gehabt, zurück. Die französsischen Reunionen wurden stillschweigend ausgehoben, nur Sarlouis und das Amt Longwick sollten dem König verbleiben, und auch das nur gegen ein Acquisvalent in einem der drei Bisthümer; selbst die drei großen Heers straßen wurden wieder abgetreten und blos das Recht des Durch= zugs vorbehalten.

Allein der Besitz war kein sicherer. Nicht nur wurden französischer Seits die Friedensartikel nicht redlich ausgeführt, so daß Franfreich mehr zurückbehielt als ihm gebührte; sondern es tauchte auch schon im Jahre 1700 mit Rücksicht auf die spanische Erb= folge, und zwar von Seiten Englands und Hollands, ber Plan zu einer Vertauschung Lothringens mit einem italienischen Fürstenthume auf, wonach jenes an Frankreich fallen und der Herzog zur Entschädigung Mailand erhalten follte. Diese Combination wurde zwar alsbald durch den spanischen Erbfolgekrieg vereitelt; die Lüsternheit des französischen Sofes nach dem Besitz der Bergog= thümer war indek so groß, daß er 1702 den Versuch machte, sie von ihrem Inhaber für drei Millionen Pfund Rente zu kaufen. Da der Herzog sich weigerte, so schlug der König einen perfideren Weg ein. Herzog Leopold bemühte sich, die ftricteste Neutralität zu beobachten, aus Besorgniß vor der französischen Ländergier. Allein vergeblich. Denn kaum hatten 1703 einige leichte kaiserliche Saufen fich eine Berletzung ber Neutralität zu Schulden tommen lassen, als Ludwig XIV. dies augenblicklich zum Vorwand nahm, um sich der Städte Nanzig, Homburg, Bitsch und anderer ohne alle Umstände neuerdings zu bemächtigen. Dennoch wußte sich Herzog Leopold durch Vorsicht bis zu seinem Tode im März 1729 zu behaupten, und zugleich das Land — das ihm als "Einöde" von den Franzosen überliefert worden — in mannigfacher Weise zu heben.

Seinem Sohn und Nachfolger bagegen, Franz Stephan, bem nachmaligen Kaiser Franz I., sollte bas traurige Geschick zusfallen, ben schließlichen Verlust Lothringens für sein Haus wiessür Deutschland zu erleben und selbst zu besiegeln. Geboren 1708, war er seit 1723 am Wiener Hose erzogen worden, unter den Augen des Kaisers Karl VI., der ihn schon damals zum Gemal

feiner Tochter Maria Theresia auserfor. Im November 1729 trat er zu Luneville in seinen Erbstaaten die Regierung an; Bar nahm er am 1. Februar 1730 persönlich in Paris, die kaiserlichen Lehnstücke am 2. Iuli in Wien zu Lehen. Aber schon zu Ansang des solgenden Jahres übertrug er seiner Mutter die Regierung, besuchte eine Neihe von Hösen und kehrte nach Wien zurück, wo er im Mai 1732 zum Statthalter in Ungarn ernannt wurde. Da trat für die Geschichte Lothringens die entscheidende Krisis ein.

Den Ausgangspunkt bildete die polnische Königswahl im Jahre 1733. Frankreich begünstigte den früheren verdrängten König Stanislaus Leszinsky, ben Schwiegervater Ludwig's XV.; ber Raifer bagegen ben Kurfürsten von Sachsen, August III. 218 ber Lettere bei ber Wahl am 5. October obsiegte, erklärte sofort Frankreich in Verbindung mit Spanien und Sardinien dem Kaiser ben Krieg. Das französische Manifest vom 10. October verkündete unumwunden: daß der "Schimpf," den der Raifer dem Könige von Frankreich in der Person seines Schwiegervaters zugefügt, "Rache fordere." Desterreich wurde angeklagt: es habe sich zum "Protector" aufwerfen und "bie polnische Nation zur Sklavin" machen wollen. Un die deutschen Reichsstände richtete Frankreich am 14. October eine Aufforderung, fich neutral zu verhalten. Es fei, hieß es barin, des Königs "Berlangen und Wille, den Frieden mit dem deutschen Corpus aufrecht zu erhalten und ihn so lange zu beobachten als er dasselbe als einen Freund werde ansehen können; und obgleich Se. Maj. die Festung Kehl angreifen muffe, um sich baburch einen sichern Bag über ben Rhein zu verschaffen, so geschehe bas boch aus keiner bosen Absicht gegen bas beutsche Corpus, dessen Interesse dem König theuer sei, wie er bei vielen Gelegenheiten bewiesen; er wolle keinem Gliebe beffelben übel, vielmehr durch Wegnahme des Passes über den Rhein fich in ben Stand setzen, benjenigen beutschen Fürsten Beistand zu leisten, die ber Raiser seinen Sonderzwecken behülflich zu sein zwingen wolle. Se. Maj. seien mit dem, was sie bessitzen, zufrieden, und weit entfernt, sich durch das Glück Ihrer Wassen zur Erweiterung Ihrer Grenze verleiten zu lassen. Der König trage kein Bedenken, seierlich zu erklären: daß er durchaus nicht die Absicht habe, Eroberungen zu mach en oder Plätze zu behalten. Er werde nichts versäumen, wodurch die deutschen Fürsten mehr und mehr erkennen möchten, wie sehr er verlange, ein gutes Verständniß mit ihnen beizusbehalten." Der Hauptköder war die Versicherung: daß er "nur mit dem Kaiser" Krieg führen, den "Frieden mit dem Reiche" aber nicht verletzen wolle, und alle Stände, die neutral bleiben würsben, als seine Freunde ansehen werde.

Allein mit diesen Versicherungen stand schon der angekündigte Angriff auf die Reichsfestung Rehl im feltsamsten Widerspruch; noch mehr aber die Eröffnung des Krieges selbst. Drei französische Heere rückten ins Keld. Während das eine unter Villars in Italien einfiel, um sich mit den Truppen des Königs Karl Emanuel von Sardinien zu vereinigen, war ein zweites unter Ber= wick schon am 12. October über den Oberrhein gegangen und berannte nun wirklich die Reichsfestung Rehl, die sich am 29. ergab. Aber noch mehr! ein brittes Armeecorps — wer hätte diese Un= verschämtheit für möglich halten sollen — brach ebenfalls noch vor dem Neutralitätsmanifest, in offenster Berhöhnung desselben und zum Schimpf für das Reich, in das Herzogthum Lothringen ein. Denn grundfählich war von allen Mächten dem Bergog von Lothringen die Neutralität für seine Erbstaaten verbürgt worden. Wie aber bennoch Frankreich schon im April Seulieferungen daselbst eingetrieben hatte; so nahm es auch jett keinen Anstand, zunächst am 13. October die Hauptstadt Nanzig zu besetzen, und alsbald des ganzen Herzogthums sich zu bemächtigen, um es nach Herzensluft zu brandschatzen. Der Herzogin Regentin wurde es gnädigst gestattet, in ihrem Lande und zwar in Luneville zu verbleiben; sie

zog es indessen vor, sich nach Luxemburg zu begeben. Ihr Sohn, der Herzog Franz Stephan, wurde nun zwar französischerseits dictatorisch zur Rückfehr in seine Staaten aufgesordert; allein er weigerte sich, den kaiserlichen Hof zu verlassen und sich in die Gewalt der Franzosen zu begeben.

Unter folden Umftänden ermannten fich die deutschen Fürsten; im Februar 1734 wurde der Reichskrieg gegen Frankreich und Sarbinien fowie gegen beren Bundesgenoffen befchloffen. Raifer in seiner Hülfsforderung an den Reichstag beklagte sich namentlich über ben Angriff auf die "italienischen Reichslande und Leben;" ber "Beitritt bes Königs von Sardinien laufe gegen Alles was unter den Menschen heilig;" derselbe habe damit als Bergog von Savohen "bie kaum beschworene Lebenspflicht schnöd übertreten;" ber "beutschen Reichswesenheit und Freiheit" drohe aller Orten Gefahr; auch zeige "die Erfahrung früherer Zeiten, von welchem Gehalt die beim Unfang gewöhnlichen leeren Bormande Frankreichs und sein friedlich scheinendes suges Wortgepränge am Ende zu sein pflegen;" bie "verborgene Absicht" Frankreichs sei "gegen das Reich insgesammt, mithin gegen einen jeden Reichsstand insbesondere" gerichtet. In hohem Grade auf= fallend war, daß diefes fogenannte "taiferliche Commissionsbecret" zwar Mailand's und Kehl's, aber mit feiner Sylbe Lothringens gedachte, ungeachtet boch biesem Herzogthum noch vor nicht langer Zeit ber Reichsschutz erneuert worden. Die Folge war, daß auch bas Reichsgutachten, das sich durchaus nur an das Commissions= becret hielt, barüber völlig schwieg; obwohl es von der "so mäch= tigen beutschen Nation" und den "vielen großen und considerablen Reichsständen" sprach, und den Entschluß verfündete: "mit tapferem beutschem Muth ber feindlichen Gewalt zu begegnen; mithin Die Glorie, Ruhe und Freiheit der deutschen Ration für's Künftige sicher zu stellen." Dennoch bestand keine Ginmuthigkeit; vielmehr legten die drei Kurfürften von Köln, Baiern und Bfalg geradezu Protest ein, erklärten sich trotz der untersagten Neutralität für neutral, und forderten: Man solle erst noch eine Bermitztelung versuchen, ehe man das Reich in einen "ungewissen Arieg" stürze, worin die Stände doch "von den kaiserlichen Truppen ohne Zweisel, wie es disher geschehen, verlassen weren würzden." Wiewohl dieser Borwurf keineswegs unbegründet genannt werden konnte, so waren doch heimliche Sinverständnisse mit Frankzeich notorisch die eigentlichen Motive der Protestation. Das Motiv der französischen Ariegslust aber bezeichnete ein russischen Manisest gegen Ende des Jahres sehr richtig durch den Ausspruch: den Franzosen, am Rhein und in Italien, käme es nur darauf an "unter dem Borwande der Erhaltung der polnischen Freizheit, ihrer unersättlichen Ländergier und ihrem Hasse gegen das Haus Oesterreich zu fröhnen."

Der Waffenkampf währte nicht lange. Schon im November wurden Unterhandlungen zwischen Frankreich und ben Seemächten, England und Holland, als Bermittlern angefnüpft. Der Friedens= entwurf, ber aus diesen Conferenzen hervorging, hatte zwei be= sondere Eigenthümlichkeiten: einmal ließ er den früheren Polen= fönig Stanislaus unentschädigt, und andererseits erwähnte auch er wiederum Lothringen mit keiner Shibe. Aber eben beshalb mußte das Lettere unter den zu restituirenden Ländern begriffen werden, womit dem französischen Hofe gar nicht gedient sein konnte, während ihm zugleich das Interesse des Schwiegervaters Ludwig's XV. zu wenig gewahrt erschien. Die Folge war, daß zwar der Kaiser auf diese Grundlagen einzugehen sich geneigt zeigte, das Pariser Rabinet aber erklärte: einem Project nicht beistimmen zu können, das den Unwillen der fran= zösischen Nation errege und Frankreich keinen Vortheil gewähre. Nachdem der Krieg seinen Fortgang genommen, knüpfte das französische Ministerium im Juni des folgenden Jahres ins= geheim directe Unterhandlungen mit dem Raiser an, indem es für

Stanislaus eine "Entschädigung" beauspruchte. Aufangs zeigte fich ber Raifer fprobe: als er aber Ende Juli von den hollandi= schen Generalftaaten, die er um nachbrücklichen Beiftand anging, nur wieder ben Vorwurf zu hören bekam, daß er fich nicht hätte in die polnischen Angelegenheiten einmischen follen: da warf er sich, gereizt und übellaunig, ber frangösischen Diplomatie in die Urme und gestand ihr im August eine "Entschädigung" für Stanislans zu. Dun erft rückte Frankreich mit feinem längst gefanten Plane in Betreff Lothringens hervor, wogegen es feiner= seits auch die Garantie ber sogenannten "pragmatischen Sanction" versprach, welche der Tochter des Kaisers, Maria Theresia, ano= malerweise die Thronfolge in den österreichischen Erbstaaten zusicherte. Das war ein Mittel, um ben Kaifer "zu Allem zu bewegen." Die Verhandlungen wurden in Wien auf das Geheimste, ohne Vermittlung ober Zutritt irgend einer andern Macht, ge-So kamen am 3. October 1735 die Wiener Friedens= präliminarien zu Stande, die das deutsche Reichsland Lo= thringen um Nichts und wieber Nichts an Frankreich verschenkten, und zwar unter folgenden Modalitäten.

Das Herzogthum Bar sollte "bem Schwiegervater bes allerschristlichsten Königs" sofort abgetreten werden; das Herzogsthum Lothringen gleichermaßen, sobald das Großherzogthum Tosscana an das Haus Lothringen fallen werde. Denn neben der französischen Garantie der pragmatischen Sanction bildete für den Herzog Franz Stephan, als fünftigen Gemal der Maria Theresia und muthmaßlichen Kaiser, die Ueberlassung Toscanas nach dem Tode des Letten der Medici ein entsprechendes Lequivalent. So tauschte die fünftige lothringisch-österreichische Dynastie nur ein unsicheres deutsches Reichslehen gegen ein größeres, schösneres, einträglicheres und gesicherteres italienisches Neichslehen aus; während überdies der Kaiser selbst, der letzte Habsburger, noch Parma und Viacenza als volles Eigenthum erhielt.

Das beutsche Reich aber mußte sich, ungefragt, eines seiner kost= barften Glieder ohne alle Noth und ohne irgend einen Erfat amputiren lassen, b. h. es auf immer preisgeben. Denn nach bem Tode des Exfönigs von Polen follten die lothringischen Ber= zogthümer als Erbtheil seiner Tochter, der französischen Königin, auf ewige Zeiten und mit völliger Souveränetät an die Krone Frankreich fallen; ausbrücklich "verzichtete" ber französische Schwiegersohn für sich und seinen polnischen Schwiegervater auf Sit und Stimme beim Reichstag. Frankreich machte augenfällig bas beste Geschäft; es erlangte mit den beiden Berzogthümern Bar und Lothringen einen bleibenden und äußerst werthvollen Gewinn, ohne bagegen auch nur das Geringste zu verlieren; denn es entschädigte seine Begner, wie feine Freunde, mit Lanbern, die ihm nicht gehörten. Auch Sarbinien erhielt einen Zuwachs an italienischen Reichslehen, namentlich Novara und Tortona.

Der Raifer hatte im ersten Artikel ber Wiener Prälimi= narien nicht nur in die "Bereinigung" der Herzogthümer Bar und Lothringen "mit der Krone Frankreich" als Oberhaupt des Reiches "fogleich eingewilligt," sondern sich auch ausdrücklich anheischig gemacht, die "Einwilligung des Reiches beizubringen." Die Bekanntmachung ber Präliminarien in Deutschland mußte zwar nothwendig bei allen Vaterlandsfreunden die bittersten Stimmungen erwecken. Indessen ber Krieg war nun einmal factisch damit beendigt; und um gar alle Gegenströmungen erst verrauschen zu lassen, ließ man über fünf Monate verfließen, ehe man die "Einwilligung des Reiches" nachsuchte. Dies geschah burch ein kaiserliches Commissionsbecret vom 17. März 1736. Bei der Lectüre desselben muß noch heute jedem ehrlichen Deutschen die Schamröthe in die Wangen steigen. Als ob die Berhinderung eines so schmachvollen Friedens nicht ein Segen für Deutschland gewesen ware, gab sich ber Raifer die Miene, als durfe er sich

vielmehr darauf etwas zu Gute thun. "Nur von der Geheim= baltung," bieß es, "babe ber Ausschlag abgehangen, ba im Gegentheil nichts als Zögerungen ober neue Ungelegen= beiten entstanden wären. Wiewohl man Mittel und Wege gefunden hätte, um durch widrige Unterstellungen und durch Berdrehung der wahren Sachlage Mistrauen zu erwecken: fo fei boch befannt, daß der Raifer zu des Reiches Schutz mehr, als bas gemeinsame Band erheische, angewendet und größere Bewalt sich angethan habe als einer seiner Borfahren." wollte ferner Deutschland glauben machen, als ob es in den italienischen Besitzungen Desterreichs mehr Sicherheit finde, wie in dem Fortbesitz seiner eigenen deutschen Gliedmaßen b. i. in ber Behauptung seiner selbst. "Des Reiches Gerechtsame," hieß es mit Bezug auf die neue Ordnung ber Dinge in Italien, "hätten bei bem neuerdings festgesetten Shitem feine weitere Gefahr, wie ehebem, zu fürchten; burch welche Sicherheit bem Reiche ungemein mehr Ruten zuwachse, als ihm andererseits durch die wenigen vom Reiche abhängenden und an Frankreich zu überlaffenden Stude entgebe." Durch die Bertauschung Lothringens gegen Toscana war der Herzog Franz Stephan offenbar auf Kosten Deutschlands reicher ausgestattet worden, als er es zuvor gewesen; dennoch that das Decret, als ob Jener vielmehr die schwersten Opfer gebracht habe, um Deutschland zu retten. "Außerdem," hieß es, "was von Gr. kaiserl. Majestät für die allgemeine Rube aufgeopfert worden, habe zugleich ein empfindlicher Verluft den Bergog von Lothringen getroffen, um bas Rriegsungemach von ben beutschen Landen abzuwenden." Endlich, und nachdem das Wiener Rabinet selbst absichtlich 5 Monate vertrödelt hatte, wollte es jetzt, um feine Zeit zum Befinnen zu laffen, Die Sache als überaus bringend barftellen. "Die Ginwilligung zu ben Bräliminarien," wurde versichert, "sei um so mehr zu beschlennigen, damit man

von den Franzosen die Reichsfestungen zurück erhalte." (Bgl. u. A. Pfister, Gesch. der Teutschen V. 241 ff.)

Dennoch berieth ber Reichstag zwei Monate. Allein biese Berathungen und ihr Resultat waren für das patriotische Gefühl fast noch demüthigender als der Inhalt des kaiserlichen Decrets. Man untersuchte nicht etwa die wichtigste aller Fragen: ob denn ber Raiser berechtigt sei, ohne Einwilligung ber Rurfürsten. Fürsten und Stände. Länder zu vertaufchen oder vom Reiche zu trennen? Niemand erhob mit Entrüstung den Einwand: wie denn ein solcher Vertrag mit der Verheißung Frankreichs sich reime, "feine Eroberungen machen zu wollen?" Niemand fümmerte sich mehr um die "Glorie, Ruhe und Freiheit der mächtigen teut= schen Nation," die der Reichstag selbst durch diesen Krieg "sicher zu stellen" gelobt hatte. Man stritt sich vielmehr über neben= fächliche und veraltete Fragen, vor allem um die Abschaffung der "Rhswick'schen Claufel." die bei den Protestanten schon ihrer Zeit so boses Blut gemacht, und die ihnen noch jetzt ein Dorn im Auge war. Man ließ sich am Ende aber auch hierüber von Wien und Paris her mit allerlei "Bertröftungen" abfinden, genehmigte die Präliminarien, und ertheilte die Vollmacht zur Abschließung des Definitivfriedens. Es erscheint unbegreiflich, daß ber Reichstag nicht ein einziges Wort der Klage ober des Tadels fand; aber noch weit unbegreiflicher, daß er sich nicht schämte, dem Kaiser und dem Herzog von Lothringen den erkenntlichsten Dank des Reiches auszusprechen; dem Ginen für seine "Fürsichtigkeit in biesem so nöthigen als nütlichen und beilsamen Friedensgeschäft," bem Andern für seine .. aus Friedensliebe gefaßte großmüthige Entfagung." Und während man sich bergestalt für die dem Reich geschlagene tiefe und noch offen flaffende Wunde schmählicherweise bedankte, gab man doch der Besorgnis Raum, daß sie sich noch tiefer fressen könne; statt das Geschehene mit Energie zu ver= dammen, zeigte man nur eine feige Furcht: es möchte sich Frankreich wegen der Herzogthümer Lothringen und Bar fünftig "in Reichshändel einmischen," oder auch "Rennions- und Dependenzoder andere Borwände" hervorsuchen.

So war benn das Unerhörte geschehen; das Reich hatte seine Erniedrigung und Verstümmelung mit Dankesworten bestiegelt. Nachdem auch von anderen Seiten die Beitrittserklärungen ersolgt waren, wurde endlich im November 1738 der Definitivtractat zu Wien unterzeichnet. Inzwischen war im Juli 1737 durch den Tod des letzten Großherzogs Toscana an Franz Stephan übergegangen, und zuvor schon durch einen des sondern Vergleich vom Jahre 1736 die sosortige Besitznahme der beiden Herzogthümer Bar und Lothringen dem König Stanislaus zugestanden worden. Die Furcht des Reichstags erwies sich übrigens als wohlbegründet; denn gleich bei der Uebernahme Lothringens machte sich Frankreich kein Gewissen daraus, zugleich damit auch das Fürstenthum Lixin und die Herrschaft Vitsch in Besitz zu nehmen, ungeachtet diese Länder in den Abtretungen des deutschen Reiches seineswegs inbegriffen waren.

Stanislans, ber im April 1737 seinen seierlichen Einzug hielt, regierte die beiden Herzogthümer in der That weiser und milder als seine Borgänger. Aber diese glückliche Periode fand ein plötzliches Ende, als mit seinem Tode im Februar 1766 seine Länder dem französischen Staatskörper einverleibt wurden. Die Einkünste aus denselben, die 1736 nur 5 bis 6 Millionen Pf. betragen hatten, wurden sogleich auf 15 Millionen erhöht. Um so natürlicher war es, wenn die Errichtung der französischen Herrschaft alsbald für viele Bewohner Lothringens die Losung zur Auswanderung ward.

Wir sind am Schlusse. Die Geschichte bedarf keines Commentars.

Der beutsche Ursprung der lothringischen Bevölkerung ift eine Thatsache; die beutsche Sitte hat sich vielfach erhalten; die

bentsche Sprache, obgleich vieler Orten von der französischen überwuchert, ist doch keineswegs ganz verdrängt worden, wie viel Mühe man auch — hier wie im Elsaß — darauf verwandt hat; in Einem Striche sogar, von den Vogesen dis Metz, ist sie noch heute dergestalt herrschend, daß derselbe eben deshalb "Dentsch-Lothringen" heißt. Daß andererseits auch die gesammte Bevölkerung des Elsasses noch heute wesentlich eine deutsche und deutschredende ist, weiß Jedermann; nur hier und da ist sie im Lause der Zeit mit französischen Elementen, in unendlich stärterem Maße aber durch die Anziehungskraft der Staatseinheit mit französischen Shmpathien versetzt worden. Auch die letzten Lösungen des geschichtlichen Verbandes mit dem deutschen Gesammtvaterlande sind erst sehr spät, erst in unserem Jahrhundert ersolgt.

Durch die Wiener Verträge von 1735 und 1738 waren nämlich dem bisherigen Herzog von Lothringen die Vorrechte eines Souverans, die Titel, Wappen und Vorzüge sowie der Rang der Herzogthümer Lothringen und Bar, jedoch ohne Wirkung in Betracht fünftiger Unsprüche, gelassen worden; ferner die Reichsftandschaft und die Grafschaft Falkenstein; und überdies gestand ihm das deutsche Reich im Mai 1736 die Ausübung bes Stimmrechtes für Noment und Kalkenstein zu. Noch bis zum Ende des Jahrhunderts hatten die Großen Sitz und Stimme auf den deutschen Reichs- und Kreistagen. Erst der Friede zu Lüneville im Jahre 1801 schnitt diese letzten Berbindungsfäden Lothringens mit dem deutschen Reiche ab: sowie erst mit der Auflöfung des Reiches selbst, im Jahre 1806, das Metropolitanrecht bes Erzbischofs von Trier über die drei lothringischen Bisthümer erlosch: und wie auch im Elsaß erst durch die französische Revo= lution und deren Folgen die letzten Ueberbleibsel reichsständischer Beziehungen verschlungen wurden.

Der Sturz Napoleon's führte, wider Frankreichs Erwarten und zum Verdruffe des deutschen Patriotismus, keine Sühne des

vreihundertjährigen Unrechts herbei. Deutschland vergalt seine Leiden mit Großmuth, und beutete seine Siege zu Entsagungen ans. Was es in Zeiten des Unglücks preisgegeben, sorderte es in den Zeiten des Glückes nicht zurück: die deutschen Provinzen Essaß, Lothringen und die Bisthümer blieben bei Frankreich. Vielen erschien damals diese Resignation noch schmählicher als es die Preisgebung gewesen war.

Und was war seitdem der Dank? Daß die Politik Frankreichs, statt an dem dreihundertjährigen Naube auf Kosten Deutschlands endlich ein Genüge zu finden, vielmehr in ungezähmter Ländergier nach wie vor auf der Lauer und auf dem Sprunge steht, um — der deutschen Resignation zum Trotz und Hohne — dem alten Phantom der "natürlichen Grenzen" nachzusagen, und des "tinken Rheinusers" in seiner ganzen Ausdehnung sich zu bemächtigen.

Was aber haben in neuester Zeit die Lehren der Geschichte gefruchtet?

Ungewarnt durch ben unheilvollen und kostspieligen Despotismus des ersten Kaiserreiches, hat die französische Nation die Begründung eines zweiten, als Contersen des ersten, sich gefallen lassen.

Ungewarnt durch den tragischen Ausgang der übermüthigen Kriegsspiele des ersten Napoleon, hat sich der zweite, der sich den dritten neunt, die blutgetränkten Irrpfade des ersten wiederum betreten.

Ungewarnt durch die tranrigen Erfahrungen isolieter Kämpse in der ersten napoleonischen Periode, hat Europa rathlos den gleichartigen Kreislauf einer zweiten sich entspinnen lassen, die — nachdem sie in weiter Spannung erst Rußland in der Krim und dann Desterreich in Italien gedemüthigt — nunmehr vielleicht ihre Kallstricke um Englant oder um Dentschland zusammenziehen wird.

Und was werden die Lehren der Geschichte für die Zufunst fruchten?

Wird Deutschland, wenn es erkennen muß, daß es — mittelbar oder unmittelbar — in seiner Integrität fort und fort bedroht ift, dennoch immer und immer wieder der nationalen Einigkeit des Wollens und der dictatorischen Einheit der That ermangeln, ohne die keine Festigkeit in den Dingen und kein Ersolg im Handeln möglich ist?

Und wird Deutschland ferner, wenn es boch am Ende erkennen muß, daß seine Entsagungen nur immer neue und größere Gelüste in den Nachbarn erwecken, sich immer und immer wieder bereit zeigen, auch unter Erfolgen Entsagung zu üben?

Ober wird Deutschland gar, trothem daß es erkennen muß, was zu thun und was zu unterlassen ist, über dem Hange zu insnerem Hader neuerdings die "Gefahren und Folgen deutscher Zerrissenheit", eine Periode der Schmach herausbeschwören und aus dem schon genugsam verstümmelten Aranze seiner Provinzen neuerdings die schönsten Perlen ohne Kampf um Sein und Nichtsein sich rauben lassen?

Das sind die Fragen, die die Zukunft an die deutschen Fürsten und Völker stellt.

















